

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



6145 162 es H



Vet. Ger. III B.112

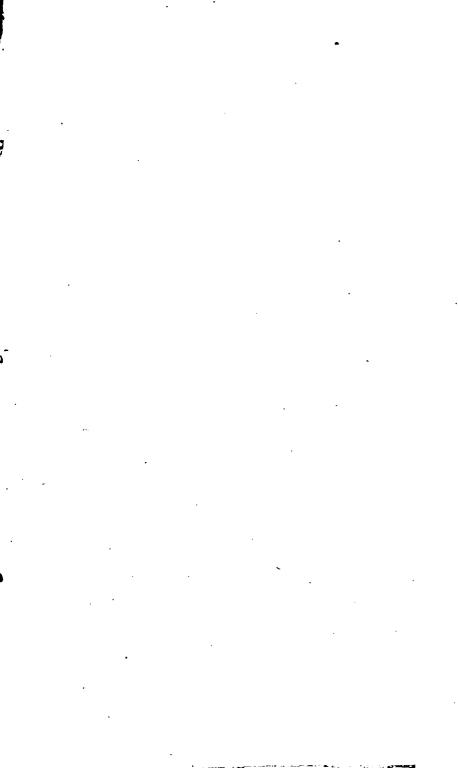

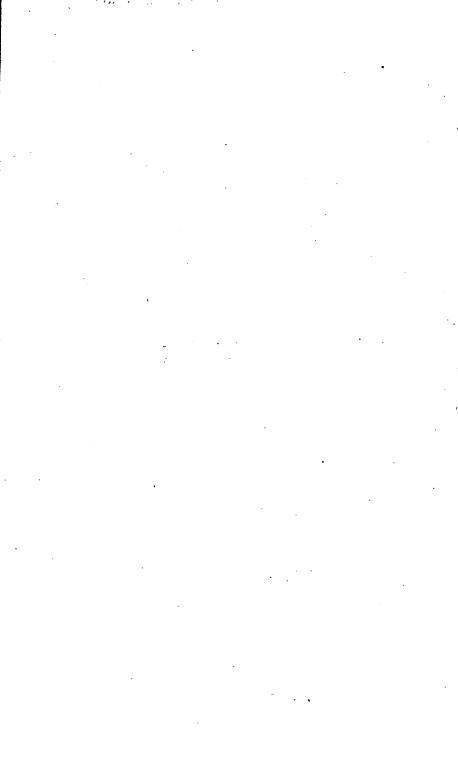

# Dramatische Benträge

201

Theodor Körner.

Erfter Banb.

3nbalt.

Boni, ein Drama in drev Aufidgen. Die Braut, ein Luftfpiel in einem Aufinge. Der grune Domino, ein Luftfpiel in einem Aufinge. Der Nachtwächter, eine Posse in einem Aufinge.

3 moste # uflage

Bien zer 5.



## Ihrer Durchlaucht

Der

Fra 11

## Anna Dorothea,

her sogin n

ron .

Enrland und Semgal.

n Q

tieffter Ehrfurcht jugeeignet

von dem

Berfaffer.

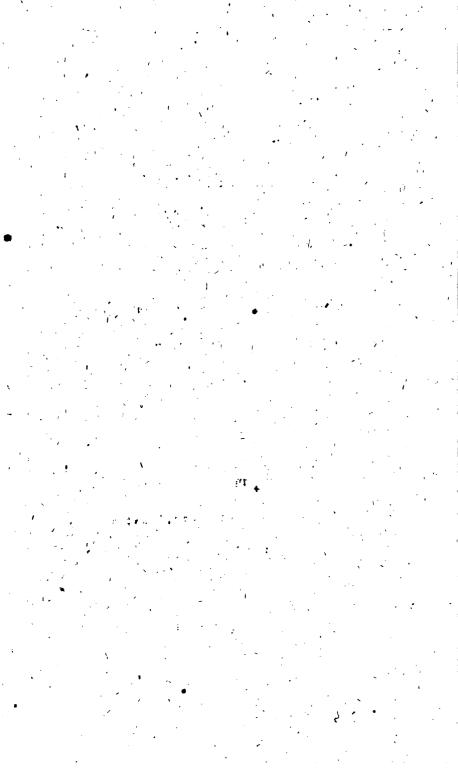

### Zueignung.

Es sturzte sich in markenlose Raume Mit dunkter Sehnsucht mein verwegner lauf. Der wilde Sturm brach mir die schönsten Keime, Ich starrte finster in die Nacht hinauf; — Da ging auf einmal in der Welt der Träume Ein Sternenbild mit Strahlen - Anmuth auf, Und zeigte mir mit liebevoller Klarheit Die Bluthenbahn zum Tempelkreis der Wahrheit. Ihr jog ich nach, und pfludte mir am Wege
Bald hier, bald bort, bescheidner Knospen Strauß.
Wenn ich ihn jest auf diesen Altar lege,
Schlägt wohl das Sternenbild die Gabe aus? —
Laut sagen mir's des Herzens laute Schläge,
Spricht es die Lippe auch nur schüchtern aus:
Einst, wenn die Nebel meiner Bahn verschwinden,
Darf ich die Bluthen Dir zum Kranze winden!

Wien, am 1. Janner 1813.

Theodor Korner.

Ton i

Ein Drama

in brep Aufjägen.

feine Gobne } in frang. Dienften.

Conjo Soango, din Degerhauptmanne, Babedan, eine Deftige.

Coni, ihre Zochter.

Obrif Stromly.

Berbinand Abolph

Ebuard

Suften von ber Rieb. Danty, ein Regerftabe.

Ctromly's Diener. 3wev Meger.

Der Schanplatz if auf St. Domingo. Die Zeit ber Sandlung

Das Jahr 1203.

## Erfter Aufzug.

### Erffer Auftritt.

Nacht. Es blitt und bonnert. Der Pof vor Hongo's haufe. Das Thor ficht offen.

Babedan und Coni mit Laternen.

### Babedan.

Sift eine fürchterliche Nacht! — ich habe Seit meiner Jugend teine fo erlebt. Der Sturm beult grafflich burch bas haus.

### Loni.

Ach Mutter,

Lag und ju Bett' gehn. Mir erftarrt bas Blut Bep biefer Stimme bes gerechten himmels! — Su! wie es bligt! — Sieh, bas ift Gottes Jorn, Der Donner gilt ben schwarzen Morbern.

### Babectan.

Was? —

Bejammerst dur die weißen Buben? — Pfun! haft du benn kein Gedächtniß für Berbrechen.
Rein's für die Qualen einer Mutter? — Macht Die weiße hant, das Erbtheil meiner Schande, Ganz unempfindlich für gerechten Schmerz, Und für der Nache Wollust? Soll ich's dir Noch tausend Mal erzählen, wie sie mich, Sin schwaches Weib, mit schonungsloser Wuth Gegeiselt, meine Unschuld nicht erwägend,

Bis ich ohnmächtig in bie Rnice fant, Und uun ein Reches Leben jammernd enbe?

Loni.

Rein, Mutter, nein, nein, nimmermehr berges ich's! Doch was Ein Bube graufam bier verbrach, Wdrum es rachen an bem gangen Bolt? Barum fculblofer Menfchen Blut verfprigen. Weil fie nicht fcmarz, wie eure Bruber, finb : Beil ihre Conne gut ger fie bebachte. Und flar die Karbe ihres milbern Lags Muf ibren weifen Bugen wieder leuchtet?

Babedan.

Rannft bu es anbern? - Lag bie Manner giebn. Wir find bie Weiber, wir geborchen. - Wenn fie Sur's Baterland bas Leben muthig magen, Co liegen und bie leichtern Pflichten ob. Du fennft hoango's letten Gpruch : wir follen Den weißen Rluchtling, ber bas Saus betritt. Bufhalten, fep's burch Lift, fep's burch Bemalt, Bis er jurudfehrt, und ben Franten opfert. Bir burfen nicht bes Baterlandes Recht Im offnen Rampf mit Mannerfauft behaupten. Doch alfo nuben Schwache auch bem Staat Und haben Theil an ber ertampften Frenheit.

Sank

D Mutter, Mutter! fen barmbergia, bente, Dag ich die Rarbe diefer Opfer trage. Der Manner blut'gen Grimm will ich verzeiben. Doch eines Beibes morberifche Lift Dat Gott verworfen als bie bochfte Chanbthat. Wenn granten jammernb an ber Schwelle liegen, Laf fie nicht ein, bewahre beim Bruft Bor folden Blutgebanten. - Sor' es nicht, Wenn fie um Sotteswillen bich befdworen. Sie aufgunehmen in bieg Morberbaus.

Berfchliefe beine Ohren, wie die Thore! — D beute meines Baterd! — Trug er nicht Die Rerbe feiner angludfel'gen Bruber? —

Babedan.

Woran erinnerst bu nich? — Weißt bu's nicht? Dein Bater war ein Bube! — Er allein Berdient die ganze Nache meines Bolfes; Um diefer einzigen Schandthat willen bugen Die weißen Baben schuldig mit dem Tod.
Was Conjo's Spruch befahl, das sey volljogen! Erbarmen wurde hier nur zum Verbrechen.
Gilt dir die Mutter denn so wenig, sprich! Daß du ihr Leben wagst für jene Juben? —

Loni.

Mein eig'nes gieb ihm, Mutter, ach, nur tauche Der Tochter Sande nicht in Menschenblut, Berbrucke nicht die garte Madchenseele Mit dem Bewußtseyn einer That, die blutig Ju des besteckten Lebens Faben greift.

Babedan. Still, ich mag nichts mehr bavon baren.

Toni.

Mutter!

Babectani

Still, ich befehl'es dir. — hoango foll Mit mir gufriede fenn. — Die Weißen haben Sich Blut gefaet, die Saat ift aufgegangen! — Jest, Rind, ins Bette! Diefe Schreckensnacht Ik teines Wenschen Freund, nicht rathlich war's, Im Fregen solchem muth'gen Stuem zu trogen. Romm, fomm, zu Bette.

Toni. Werb' ich fehlafen tonnen?

Babectan.

Mach's, wie du willft, gehorchen mußt du boch. Und somit gute Nacht. . (Gebt ab in's Sans.)

### Zweyter Auftritt.

Doni allein.

Mir gute Racht? -. Rann man benn fchlafen, wenn Berrath und Morb Durch die gequalte Seele fchleicht? - Der Schlummer Aft ein Kriebenshauch vom himmel, folummern Rann nur ein fpiegelflares Berg! - Es mare Rein Unterschied mehr zwifden Gut und Bofe, Wenn in ber Bruft, wo Porbertraume ftebn, Des Schlummers friedlich Reich gebeihen tonnte. Ich fann nicht fcblafen, feine gute Racht Darf ich mir munichen! - Arme, arme Soni! -Wer reift ben Frieben aus ber fillen Bruft? Ber fcbeucht ben Schlummer vom verftorten Muge? -Gott! - Meine Mutter! - meine eigne Mutter Awingt mir ben Dolch in biefe reine Sand, Und gieht die Geele in ben Rreis bes Morbes! Conft folief ich fanft! Ein fconer Frublingstraum Rlog freundlich um ben jugendlichen Schlummer. Nest traum' ich von Berrath und von Berbrechen! 36 fann nicht fchlafen! - Reine gute Racht Darf ich mir munfchen! - Arme, arme Zoni!-(Ing Haus ab.)

### Dritter Auftritt.

Buftav, in ber einen Sand einen gezogenen Gabel, zweh Piftolen im Gurtel, burch bas hofthor.

Ich fann nicht weiter! — hier entscheibe fich's, Dier will ich bleiben, hier auf Lob und Leben, Die Freunde retten, oder willig felbft Der Erfte fepn, ber Sott anheim gefallen! — Die Elemente find in Anfruhr, Sturm Und Blige tämpfen, mit der Nacht der Wolken. Jest muffen Menschen sich erbarmen, jest, wo Erbarmungslos des himmels Donner wuthen, Und Sott den Unglückseligen von sich stößt. — Lieber gefallen unter Negerteulen, Lieber des Mörders Dolche in der Brust, Als Freund und Bruder so verschmachten lassen! Drum sep's gewagt! Vielleicht sind' ich ein herz! Warm schlägt das Blut ja überall, die Sonne Farbt nur die haut, die Seelen farbt sie nicht, Und Lieb' und Mitleid hangt an keiner Farbe.

(Mit dem Sabel an die Thure schlagend.) Macht auf, ich bitt' euch bey dem ew'gen Gott, Macht auf, macht auf, es gilt zehn Menschenleben! Reißt in dem Herzen alle Thuren auf, Daß Mitleid siegend seinen Einzug halte. Es gilt zehn Menschenleben! — Send ihr Menschen, Beweist es laut mit eurer Menschlichkeit.

### Bierter Auftritt.

Der Borige, Babedan burche genfter.

Babe can. Wer larmt in Diefer fcpreckenvollen Stunde Bor meiner Thur?

Suftav.

Ein Unglückeiger, ber Bu beinen Füßen um bein Mitleid jammert. Ach, fen barmberziger, als Racht und Sturm, Bergiß, bag mich die Sonne nicht verbrannte, Nad öffne mir bein haus, und laß mich ein.

Babedan.

Bift bu'allein?

### Bustav.

Milein! -

Babectan.

Es ift gefährlich, In biefer Zeit des Aufruhrs und des Mords Dem Flüchtling wirthlich seine Thur zu öffnen; Doch gar zu gräßlich ist der Sturm der Nacht, Ich will's auf beine Jammertone wagen.

Guffav.

Darf ich bir trau'n? barf ich?

Babedan.

Sep unbeforgt! Niemand wohnt außer mit und meiner Tochter In diesem haus, und meine gelbe Farbe Wirft einen Strahl von eurem Licht zurud.

Ich schicke bir bie Coni. (Gebt vom Seufler weg.)

### Fünfter Auftritt.

Suftav allein.

Gott sey Dant!
Ich fand ein menschlich herz, sie find gerettet,
Und der Verzweiflung hat sich Gott erbarmt. —
Doch tran' ich nicht dem falschen Spiel der Worte
Zu leicht? War das des Mittelds sanste Stimme? —
Wie? — soll ich bleiben? — Ich verderbe ja
Die Freunde mit, wenn ich mich selbst nicht rette. —
Was ist zu thun? —

Sechfter Auftritt. Der Borige, Ranty, ber bas hoftbor fchnell unfelließt.

Suftab.

Salt, Bube, mas beginnft bu? ---

Rant v. Das hoftbor folief' ich ju, fo will's die Alte.

Gufte p. Das hofthor! - Barum jest? - Colld!

Rantp.

Rragt fle felbft.

Benn Conjo nicht babeim ift, führt die Alte

Das Regiment im Saus.

EGustab. Wer ift ber Conio?

Ranfo. Ein Regerhauptmann, ber erft geftern fruh Bum Deffalines mit bundert funfzig Mannern In's Lager jog. Den Conjo tennt Ihr boch. Den bravften Streiter für bie gute Cache?

Buffab.

In welche Morbergrube wagt' ich mich! -Den Schluffel ber, offne bas Softbor!

Rantp.

Mein,

Das barf ich nicht.

Suftat.

Man tommt bie Stiege fcon berab, Dier gilt's bas Leben! Gieb ben Schluffel, Bube!

Da! Salfe! Suffe!

Guftav.

Bott, es ift ju fpåt

Boblan, fie follenteinen follechten Preis Un bas verfaufte Leben fegen muffen.

### Siebenter Auftritt.

Cont mit einer Laterne in ber Sand, aus ber Sausthure. Die Borigen.

Ou ft a b (ibr das Piftol entgegen baltenb.) Zurud, wenn dir die Sonne lieb ift! — Wage Den letten Kampf mit ber Berzweiftung nicht.

Ton i (indem das game Licht der Laterne auf ihr Gesicht fällt.)

Bas ift bir, Frembling?

Suftab. Welch ein Engel! ---

Loni.

Frembling,

Was ift bir?

Guftav.

Traum' ich? Bach' ich? Mabchen, fprich, Bift bu fein flüchtig Bild ber Phantafte?
Bift bu im Leben? in ber Wirklichfeit? —
Ein schwarzes herz in einer schwarzen Larve
Hab' ich mit Furcht erwartet, und entzückt Erfenn' ich bier die Farbe meines Volkes, Und flar aus beinem Auge spricht die Seele.

Ton i.

Manch weiße Bruft trägt boch ein falfches Derg, Bertraue nicht bem leichten Spiel ber Farbe. (Bep Seite) D tonnt' er mich verfiehn !

Suftav.

Wie? foll ich zweifeln,

Wo fo ein Engel an bem Eingang fteht?
Sep unbeforgt! — Mißtrauen mare Gunbe Un Gottes Wort. Auf jeder Stirne ift's, In jedem Auge beutlich eingegraben. Wit beinen Zugen schrieb die hand ber Liebe Ein herrlich Meisterwort von Frauenmuth, Und ich foll zogern, fürchten? Nimmermehr !

Ton i.

Sefährlich wird's im haus zu übernachten, Die Negerbanden ftreifen rings umber, Wir find nicht ficher vor ben schwarzen Gaften. Du wagst bein Leben. (Ben Geits) Gott, er hort mich nicht, Er will mich nicht verstehn!

Gufta v.

Sie mögen fommen? Ich weiche nicht! — Die Mutter bat mir fchan herberge zugefagt. — Du haft fein Mitleid? Soll ich hinaus in diefer Stürme Nacht, Allein durch die emporten Elemente, Und die noch schlimmern Menschen mich zu schlagen?

Daß ich bich retten könnte. — Ranky, geh hinauf, Und hilf ber Mutter. Sag' ibr, bag wir folgen.

Rantp.

Ich gehe, Coni. (218.)

Loni (beimlich.)

Fremdling, fep behutfam, Du bift nicht ficher, traue mir!

Bufta v.

Was foll bas?

Achter Auftritt.

Die Borigen, Babedan burche Fenfter.

Babectan

Ihr jögert lange!

To it i (bep Geite.) Gott, die Mutter!

Rorner's bramat. Beptrage, 1. Bb.

Balled an

Rommt, Das Licht fann feicht ber Banbrit Rengier reigen, Kommt, tommt!

### Eoni (ben Geite.)-

Das war bie Stimme feines Spickfals. (Laut) Wir fommen, Mutter!

Babedan verläßt bas genften.

Frembling, folge mir, Du glaubft an mich, bein Glaube foll nicht lügen, Ein reiner Sinn geht rein burch Blut und Morb.

Guffab.

So nimm ble hand, und führft bn in's Berberben, Schon muß es feyn, in biefem Traum ju fterben. (Beibe ab ins Hans.).

### Reunter Auftritt.

Die Sabne verwandelt-fich in' ein Zimmer, mit einer Mittel : und

Bebeden affein.

Was jogert er? Wie? hegt ir wohl Verbacht? — Mistraut er meinem Willeld? — Ja, bepm himmel, Er thate exche, sein Wert ist abgelaufen, Gobald er über diese Schwalt tries. Die Thüre, die er freudig sich geöffnet, Breift hinter ihm für immer in das Schlosz Lein Wes juruck zur Freyheit und zum Leben, Wur schandernd vorwarts zu der Schlastbank. — Horch!

Sie find's, sie kommen! — Freue dich, Hoango!

Die Borigen, Guftav und Coni.

Gu ft a v (fich vor Babedan nieberwerfenb.) Go laß mich banken, recht aus voller Bruft! — Ihr habt mich ber Verzweiflung abgeftrieren. Ich hatte keinen Glauben mehr an Gott Und Menschen. Hoffnung, Glad und Leben — Warf ich verachtend in die Welt zurud, Da führte mich mein ausgeschnter Engel Zu euch, und Glad und Hoffnung bleibt mir thener.

Babedan. Ihr fend ein rafcher unvorfichtiger Jungling, Sett einer Leben auf ber Weiber hers, Micht wiffend, wer fie find, und unbeforgt Dem bofen Jufall Glud und Gut vertrauend.

Gu ft a v. Ich fab auf biefe, und vergaß ben haß, Wergaß ben Rampf ber Schwarzen und ber Weißen. Wer tann fie fehn, und hatte ein Gefühl Im Bergen übrig, bas nicht Glauben ware?

Babe an.
Was ihr auf eurer Augen Burgschaft gabt,
Seht, dieß Vertraun foll mein Vertraun verdienen. —
Dieß Haus gehört dem Negerhauptmann Confo. —
Als der Stlaven Joch auf unfern Infeln!
Da faste jene morderische Wuth
Auch unsern Neger. Seinem eignen Herrn,
Der ihn mit Wohlthun überhäuft, ihm Frenheit
Und Geld und Gut mit offner Hand gegeben,
Jagt er die erste Augel durch den Kopf, verbrannte
Die ganze Pflanzung, dis auf dieses Saus,

Wo ich im mageen Gnabensolbe bung're, Und fog hinaus, auf blut'ge Menschenjagb, Die weißen Brüber grausam tobt ju begen. Seit gestern ift er fern, bem General Durch eure Posten Pulber zuzuführen. — Wüst' er, daß ich mitleidig euch behaust, Mit meinem Leben konnt' ich es bezahlen.

Toni (leife.)

D Mutter, Mutter!

Suft a b. Reinen Unbankbaren

Sollt ihr verfluchen an bem weißen Saft; Biel Frevelthaten find gefcheh'n, es haben Die Europäer manches reich verschuldet, Doch werft mich nicht jum Abschaum meines Bolfs; Rein ift mein herz von biefer großen Gunbe.

Babedan.

Wer fend ibr? — fprecht! — Legt erft bie Waffen ab, Und macht es euch bequem, bier fend ihr ficher. Ihr habt euch fürchterlich geruftet.

Lon (angflich.) Laft ibn, Mutter.

Die Baffen find bes Mannes erfter Schmuck, Und ich mag Manner gern geputt.

Babe can. Einfältig Mabchen!

Benn ihr's vergonnt, fo mach' ich mir es leicht; Bohl ift's ein Schmuck, boch ift's auch eine Burbe.

En nuglich Ding ift nie ein leichtes Spiel.

Still, Toni. — Go ergabit uns.

#### Suffat.

Bern! - 3d bin

Rein Franke, wie ihr bald bemertt; Delvetien Renn' ich mein Baterland. Bon Jugend auf Ruble' ich ben wilden Trieb nach Abentheuern: Mit ungeftumer Gebnfucht munfcht' ich mir · Das weite Deer vermegen gu burchfchiffen, · Und fremdes Land und frembes Bolf zu febn. Da warben bie Krangofen ihre Truppen; Mein Dheim ftand mit brenen feiner Sobne Schon ben ben Ablern eines Regiments, Das nach Domingo feine Gegel fucte. Da ließ ich schnell mein vaterliches Gut In eines Freundes treuer Sand, vertauschte . Die Rriebenspalme mit bem blut'gen Schwerbt, Und ließ mich von ben bald burchflognen Bellen Berüber tragen, in bas Land bes Mords. --Wir fanden euer Wolf in milder Gabrung, Mit Blut erfauften wir bie Spanne Land, Dit Blut ben Tropfen Baffer, ben wir brauchten. Die Schwargen flegten überall, jest flibt Rur Cap François, bas einzige von allen, Im Rampf noch unbestegt. — Bir aber lagen In St. Dauphin belagert, feft entschloffen, Die lette Sand voll Erbe zu vertheid'gen. -Da ging bie Seftung über burch Berrath. Die Meger schwelgten in bem Blut ber Unfern, 'In Reuer lag bie Stabt; an brepgebu Eden. . Zugleich folugen bie Rlammen - Beichen aus, und alle Schiffe, die im Safen lagen, Chof man in Brand, bie lette hoffnung und Die Rlucht, mit unerhörter Buth gerftorend. Sonell rafften wir bas Rofflichfte jufammen, Mein Obeim, feine Cobne, und funf Diener, . Bebn Manner, fubn bereit, bas Meuferfte

Bu wagen. Slucklich tampften wir uns burch 'Die blutgefüllten Gaffen, glücklich durch Dus schwach besetzte Thor. Bergweifelnb wählten Wir unsern Weg in das emporte kand, 'Mitten durch seine schwarzen Worderbanden, Um Cap françois, wo Gen'ral Rochambeau Der Weißest letten Zustuchtsort vertheibigt, Vor seiner Uebergabe zu erreichen.

Babed an. Welch' tollfun Bagftud! - Mitten burch ben Feinb, Ein fcmaches Sauffein fich ben Beg zu bahnen.

LouL

### Renn's Delbenmuth!

Rein, nennt's Verzweiflung Seit vierzehn Sonnen irren wir umber, Des Lag's ber tiefften Walber Dunkel suchend, Und langfam vorwarts ziehend in der Nacht. Wir find erschöpft! — Am nahen Movenweiher Erwarten fie die Hulfe. Wenn ein menschlich herz In eurem Busen lebt, schickt ihnen Nahrung, Nehmt wirthlich sie in eurem Hause auf, Ihr rettet zehn vom Gluck verstoßne Menschen! Sept ihre Engel, wie ihr ber meine war't.

Babe dan (bey Seite.) Zehn Manner? — Rein, bas fann gefährlich werben. hier gilt's Entschloffenheit. — (Laut) Freund, ihr verlangt

Zu viel, zehn Manner kann ich jest im Saufe Richt ohne Auffehn unterbringen; jest nur nicht. Seht ihr die Feuer bort am Horizont? — Das find Wachtfeuer von den großen Haufen, Und klein're Banden schwarmen ringsumber. Ja, wenn es ficher auf ber Straffe wird, Dann - -

Suftas.

D, so schickt den Freunden nur Erquickung Und dieser Hoffnung schöne Bosschaft zu.

Lou i (ber Seite) Bep allen heiligen, was erfinnt die Mutter ? Sott! meine Ahnbung!

Babeellan.
Sut, ich gebe nach.
Woch heute Nacht foll unfer Bube Ranty
Den Unglückfel'gen Trank und Speife bringen.
Um Mobrameiber alfo?

Suffav. Rechts im Walde,

Bo jene große Ciche Rebt.

Sabedan. Schon gut.

Sepb unbeforgt! - Bebn Manner, fagtet ibr?

Suffav.

Ich bin ber Zehnte.

Die so ein arglos herz verrathen tann? —

Babedan.

Run, Toni, rafch, und zeig' bem jungen Frembling Den Zufluchtsort, ben ich ibm bieten barf. Ich will indep bas kleine Mahl beforgen, Auf diesem Tische becfft du auf.

Cont i (Enfav's Mantel und Biffelen auf ben Urm nehmenb.) So fomm!

#### Buftab.

Ich folge bir.

#### Ton i.

Frembling, fen unbesorgt. Die Mutter übergab bich meiner Pflege. Komm, weißer Sast, ich will bein Engel senn. (Ab mit Gustav in die linte Thure.)

### Eilfter Auftritt.

Babedan allein.

Sein Engel feyn? — Einfältiges Geschöpf!
Die Engelschaft wird wenig Stunden dauern. —
Jest gilt es, Babeckan, jest, Weiberlist,
Jest steh mir ben! Das eine Opfer mag
Ich nicht allein, der ganze weiße Hausen
Sep Conjo's mörderischem Dolch geweiht. —
Auf Toni darf ich nicht vertraun, sie ist
Ein Kind, nicht fähig großer Plane,
Es hängt ihr Heyz an ihres Vaters Volk; —
Wohl, so vollend ich's ganz allein; Hoango
Hat eine wurd'ge Freundin sich gefunden,
Er soll mit meiner That zufrieden sepn. (Ab.)

## 3wolfter Auftritt.

Buftav und Coni aus ber Thure lints,

" Ton i' (in die Thure hinelnzeigenb.)

Da bift bu ficher. Chmals wohnte hier Der herr ber Pflanzung. — 'S war ein wackrer herr, Er hatte mich so lieb, er war so gut, Bab fich viel Mube mit ber kleinen Loni, Bergell's ber große Gott! — Jest ficht es leer; Weit abgelegen von der lauten Gtraße; Da foll dich keiner suchen.

Su ft a v. Dufend Dank Für beine Sorge, gutes, holbes Mabchen!

Ton i. Jest bring ich bir noch ein erquickend Mahl, Wie es das haus vermag, dann magft ou schlafen, Recht fanft und ruhig schlafen, — Loni.wacht.

Suffab.

Du liebes Rinb!

(Conf geht ab und ju, bas Mahl bereitenb.) Welch' guter Genius

Sat mich zu biefem Engel bergeleitet.
Mir ist so wohl, wenn ich sie sebe; wenn ich Der Stimme Zauberklang vernehmen darf.
Vergessen ist dann alle Noth des Lebens,
Der Tage dustrer, morderischer Rampf
Liegt dunkel hinter mir, ein schwerer Traum;
Dat darum mich des Schicksals strenge Sand
Un die emporte Insel hingeworfen,
Daß in des Zufalls buntem Bunderspiel
Der ersten Liebe goldne Frühlingsträume
Mir auf dem blutgedungten Boden blubn?

Ach Toni!

Ton i. Rufft du mich?

Guftav.

3d rufe

Dich immer, wenn ich bente.

Loni. Sieb, bier ift Das fleine Ruditabl freundlich bir bereitet. Berlangt bich fonft: noch etwas? fag' es balb, Eh' Mutter Babeckan ju Bette geht.

Buffav (ihre Saine ergreifend.)
Corgst bu

Für jeben fremben Baft mit gleichem Gifer?

Sont.

Den guten Menfchen bien' ich allen gern.

Sufa.

Sprich, bailf ou mich für aut?

.. E . # i.

Du hatteft Slauben Un nicht bofe fenn.
Du hatteft Glauben an ein menfchlich Herz.
Mur gute Menschen heben biefen Glauben.
Wer noch verteaut, ber fann nicht bofe fenn.

Su Ra v. Ich bin auch gut, ich tann es freudig fagen, Die Zeit liegt schulblos hinter mir; ich trete Der legten Stunde ohne Furtht entgegen!

Du folift nicht fferben, nein! ich habe bich In biefes haus geführt, bu falgtest mir, Dein Leben auf mein ehrlich Auge fegenb; Ich führe bich hinaus, beym großen Gott! Und will bich retten oben mit bir fterben.

Suffav.

Bas faßt bich für ein Beift? Bas pact bich an? Bin ich gefehrbet, bat man mich verrathen?

Loni (Ach faffend.)

Ben tubig, Frembling, forge nicht um bich, Ich burge bir mit meinem eignen Leben.

### Suftas.

Burbeff bu weinen, wenn bes Morbers Doldsin biefer Bruft nach meinem Bergen suchte? Sprich, hacteft bu der Thranen füßen Schmerz Eds ben gefall'nen Idngling?

#### Loni.

Gott im himmel!

### Suftab.

Antworte mir! Es ift bach gar ju schon, Wenn jemand lebt, ber Lobtenkranze windet, Wenn man es weiß, es giebt noch gute Seelen; Die trauernd um die frühe Leiche stehn.

#### Loni.

D qual' mich nicht!

### Suffa b.

Du weinft! - Laf biefe Berlen, Die toftlichften, bir von bem Auge fuffen ! -Du weinft um mich? - Gprich, haft bu je geliebt, Saft bu ber Erbe bochfte Geligfeit, Der Erbe bochfte Schmergen Schon empfunben? Saft du geliebt? - Sieb, wie bu mir erfcbienft, Ein Engel aus ber beffern Belt, ba mar mir's, Mis ging' ein neues Leben in mir quf. Ich ware bir gefolgt, batt' ich bie Dolche Der Morber icon in meiner Bruft gefühlt. 3d hatte Gin Gefühl nur in ber Geele, Und munderbar, wie in bes Fruhlings Zauber, Bar mir bas ungeftume Derg bewegt. Drum fonnt' ich's nicht in meiner Bruft behalten, Richt ftumm berfenten in ber Geele Grund, Bas mich fo froh gemant, fo wunderfelig!

Du weinft noch immer? — Rur ein einzig Bort, Um Gotteswillen, nicht bas buntle Schweigen! — Saft bu geliebt? Liebst bu? — Ein Wort nur, Mabchen, Bey beines Hergens Reinheit!

L'9 n i reift sich von ihrem Sefühle aus Sufavs Armen, und entflicht durch die Ehare.

Suffab (ihr nacheilend.)

.

Toni! Toni!

(Wer Borbans falls.)

## 3 menter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Das Bimmer ugm Ende bes erften Aufinge.

Suftav aus ber linken Thure.

Roch Riemand bier? — Es ist zu frah am Lage, Dich floh ber Schlaf, ich bin allein erwacht! --Doch gern geb' ich bes Schlummers fanften Brieben Rur fene goldnen Rrublingstraume bin, Die ich mit wacher Lebensfreude traumte. 26 Coni! Toni! - Gtill und munberbar Rubrt boch ber Beift bie anvertrauten Dergen Durch ihrer Lage fintenbes Gefchlecht. In fernen Belten fucht er gleiche Seelen, Un Ruffen, wo fein Traum fich bingebacht, In Thalern, 'bie fein frember Schritt hetreten, Im Sturm ber Schlacht, am Sonnenftrabl bes Glude, Und tief an ber Bergweiflung lettem Stanbe, Rubrt er bem Bergen bas Bermanbte gu, und trägt bie Liebe flegend in bas Leben! --Es war ein wilbes Drangen in ber Bruft, 3ch nannt' es Sehnfucht nach entfernten . Welten, Der Abentheuer munberlichen Trieb,

Und jog hinaus, die fecke luft ju bagen. — Doch war's nicht blos der übermuth'ge Ginn, Der wilden Jugend Wagen und Gelingen, Es war des Derzens Zauberton, es war Der ftille Ruf der engverwandten Geele.

(Steht in Erdumen verfunten.)

3 wenter Auftritt.

Der Borige, Zoni.

Toni.

Darf ich euch ftoren?

Suft a v. Rabchen!

Loni.

Send ihr fcon wach?

Guftab.

Sonne' ich mit biefer beiß burchglubten Bruft Woch an bes Schlummers leeren Frieden benten? —

To'n i. Doch, ihr bedurftet ber Erbolung.

Gufta.

Mabden, Wenn in bem herzen so bie Pulse schlagen, Gehorcht die widerstrebende Natur Dem großen Reisterwort ber Seele willig!

Daft bu gefchlafen?

Ton i.

Rein, ich fonnt' es nicht, Die fcmarzen Banben jogen unaufhörlich

Bep unferm haus vorben, ber General, Go bort' ich, bat die gange Macht ber Reger Bum Sturm auf Cap François verfammelt, morgen Goll ber Entscheidung blutgeweihter Lag Der weißen herrenschaft ein Ende machen.

### Buftab.

So ift's die hochfte Zeit, tein Augenblick Darf fest verloren gehn. — Wo ift die Mutter, Der Rettung feweres Wagftuck ju berathen. Ich muß fogleich hinaus.

### Lonk

Um Gotteswism! Roch schwarmt ber gange Rachtrab unsers heeres hier in ber Rabe! Jest nur nicht, bu bist Berloren, beine Freunde find's, wenn bich Der rasche Muth zu biesem Schritt verleitet.

### SRRat.

Wie aber rett' ich fte? — wie rett' ich dich? Willst du denn bleiben in dem Land des Mordes, Mit deinem garten, jungfräulichen Sinn, Ein fremder Gast bep diesem blut'gen Volke? — Rein! komm mit mir, komm in dein Vaterland, Knüpse dein Leben an'des Freundes Leben, Bertraue mir, komm, Loni!

> Ton i. Meine Mutter

Soll ich verlaffen?

Dem fremben Jungling foll ich mich vertrau'n, Der geftern mir jum erften Ral erfchienen?

### Buftav.

Die Liebe hat kein Maaß ber Zeit; fie keime Und blubt und reift in einer schonen Stunde. Mir ist's, als hatt' ich dich schon langst geliebt, So lang ich benfen kann! — Ich keune dich; Seit ich das Schone und das Gute kenne. Sag', hab' ich mir bas mächtige Gefühl, Das gestern dich ergriffen, falsch gedeutet? Haft du des Mitleids Thrane nur für mich, Erbarmen nur, und Liebe nicht für Liebe?

### Toni.

Sep boch barmberzig mit dem schwachen Mabchen! Du fiehst, ein überfirdmendes Gefühl Läßt das Seheimniß nicht in meinem Herzen. — Sep boch barmherzig! — Ja, ich folge dir — Ich habe feinen Vater, meine Mutter Stöfft ihre Lochter falt zuruck, o nimm Mich mit Dir in das Land ber Liebe, nimm Die ganz Berlagne an des Freundes Bruft.

## Suffat.

Sott! — meine Loni! — welche Seligkeit Reift boch auf diefer armen Welt! — Run, Toni, Weit ift der Weg, den wir jusammen gehn, Dier haft bu meine Mannerhand, ich weiche Richt von die, nicht in Luft und Schmerz. Du biff Wein Weid: — Jest schnell, die Rettung zu vollenden; Sogleich entbeck' ich mich der Mutter.

# To n<sub>n</sub>i.

Das war' ber fonelifte Weg, und ju verberben. Dor' mich, ich will bich retten, hore mich, Ein fürchterlich Gebeimnig bab' ich noch In meiner arggequalten Bruft perschloffen! Du bift — ach Gott, bie Mutter! — Stelle bich Sang unbeforgt, und blindlings ihr vertrauend.

Gustau.

Was foll bas? fprich!

E o n j.
- Still, ich beschwöre bich!

## Dritter An'ftritt.

Babedan, bie Borigen.

Babedan.

En, Frembling, gilt euch eurer Wirthin Wohl Co wenig, bag be boch so unbebachtsam In Diefes vordre Zimmer tommt. — Ihr wift's, Wie unser Mittelb uns das Leben sahrbet, Wenn man's erführe!

Guffat.

D, verzeiht ber Freundschaft! Mich trieb's, ju wiffen, wie's ben Freunden geht. Ihr habe hinaus gesendet?

Babe dan. Und jurud ift foon ber Bort, Borte beiffen Dant's Fat' meine milbe Goegfalt mir verfundenb.

Suffa D.

Souft teinen Auftrag?

Bàbectan.

Suffa v.

Bas ibr an une Ungluctlichen gethan.

Rorner's bramat. Beptrage, I. Bo.

Babedan.

Rur fcnell in euren Bufluchesort, ich werbe Euch rufen laffen, wenn es ficher ift.

Sufta v.

Ich gehe. (leife) Goll ich, Soni? -

Loni (leife.)

Gorge nicht,

Bertraue beiner Brant, fie wird bich retten. .

Guftas (kife)

Ich glaube bir ! - Gott ift ja überall! -

(85.)

# Bierter Auftritt.

Cont und Babedan.

Babedan.

Der Unvorsichtige! — Da geht er hin, Die Schritte benft er bald gurud zu meffen, Er traumt fich noch in frischem Lebensmuth, Sorglos bas Land vergeffend, wo er fieht, Und ift den blurgen Gottern schon verfallen. Ift bas der Weisen hochseprief ner Wis? — Pfup, pfup, ihr Stumper! lernt es von den Regern, Lernt die Barmberzigkeit der Rache bier, Lernt des Verrathers Mitleid in Domingo.

Mutter !

Babedan.

Loni (fich Babedan ju gufen werfenb.)

Was fallt bich an?

Lonk

Erbarmen, Mutter !

Dit wem?

Toni.

Mit beinem weißen Saft! — haft bu Denn fein Gefühl in dir, als haß und Rache? — Wenn dir was heilig ift auf dieser Welt, Bep meiner Pflicht, bey beiner Mutterliebe, Bey dem vergoff nen Blute beines Bolts, Erdarmen für den weißen Saft! — Willt du Mit Meuchelhand die biffne Bruft durchftogen, Die sorglos beinem Dolch entgegen triet! Mutter, ben der gehoffen Seligkeit des himmels! Erdarmen für den Fremdling!

Babectan.

Rafelft bu? Coll ich ber Rache, ber Bergeltung Wolluft Mufgeben fur die Thrant eines Rindes, Den Augenblich, ben ich feit fechgebn Jabren In meine beißen Blutgebete flocht, Den mir unwiederbringlichen vergeuben, Weil mir ein Dabben ju ben Rugen folucht? -Dab' ich bir's nicht ergablt, wie mir bein Bater, Als unfer herr mich mit nach Frankreich nahm, Durch taufend Runfte Sinn und Ders verblenbete Und fcmeichelnd mir die Gunft ber Liebe ftabl : Wie er mich bann ber Schande preis gegeben, Dich. Coni, feine Tochter, bor Gericht Im ungebeuern Meineib abgefchworen? Saft bu's vergeffen ... bat bas Bubenblut, Das Erbtbeil beiner vaterlichen Schanbe, So viel entnervende Gewalt für bich.

To u i. Mutter, ben bem allmächt gen Gott bort oben,

Daf bir an Mitleib benfff und an Erbarmen?

Nimm mir ben Glauben nicht an Menschlichkeit, Das lette Band, bas Rind und Mutter fesselt. — Bernichte mich, nur, Matter, laß es nicht So weit mit dir und beiner Lochter kommen, Daß sie ben Schoof verfluche, der fie trug, Daß fie der Mutter heil'gen Namen schände!

Babectan.

Bermegne!

### Toni

Bott vergebe mir das Wort! — Rein muß es werden zwischen bir und mir; Sieh, hier zu beinen Füßen lieg' ich, beine Aniee Umfaff ich frampfhaft. Mutter, hab' Erbarmen, D tauche deine Jande nicht in Blut, In schuldlos fruh versprigtes Blut. Es bringen Die blut'gen Saaten eine blut'ge Frucht, Des Mitleids himmelsblume laß gedeiben, Zwinge mich nicht, da schaubernd zu verachten, Wo ich lieben soll.

Babe dan. . Michts mehr, Berrath'rin, foll ich nicht bem Reger Den faubern Spruch verrathen. Still! nichts mehr !.

Lon i. Und mag hoango's ganze Wuth mich treffen, Mag ich gewiffem Lob entgegen gehn, Richts tann mich zwingen, teine Macht ber Erbe, Ich see Leben, Gluck und Liebe ein, Ber frembe Flüchtling muß gerettet senn, Und sollt' ich felbst bas fühne Opfer werben!

Babe dan (mit fürchterlicher Rate.) Sprichft bu aus diesem Tone? Mun, wohlan, Un mir liegt's nicht, es ift nicht mein Verseben, Wenn er den Weißen-nicht lebendig fangt!

### Loni (leife.)

Sott! Was erfinnt sie? — Nicht lebendig fangen! Lobt alfo, tobt! — D fürchterliche Abndung, Die eine Mutter mir ins Leben führt! (Laut.) Nun, Mutter, Mutger! Rechte der im himmel Mit dir und mir, ich zahlte meine Schuld. Zerriffen hast du jedes Band der Liebe, Des Mutternamens Klang in Blut erstickt; Du hast dich losgesagt vom Menschenherzen, Und so sag ich mich los von meiner Pflicht. Das Kind, das du mit Schnferzen dir geboren, Du zuchst den Dolch, es ist für dich verloren!

# Fünfter Auftritt.

### Babedan allein.

War bas mein Kind! — Was für ein Feuer glüßte In ihrer Bruft? — Ift bas bes Mitleids Stimme ? Rein, nein, das war die Angst der Leidenschaft, Der weiße Frembling hat ihr Herz verblendet. — (Sie öffnet ben Schrant und schüttet ein Pulver in einem Mildfrug.)

Toni's erwachte Liebe könnte leicht Berberben, was die Mutter king erfann! — Jun Keller Jit Plat für tousend widerspenst'ge Tochter; Dann nur zwen Stunden Zeit, und kommt Hoango Woch nicht zuruck, so trinkt der weiße Gaß In dieser Wilch ein schnelles Gift bereitet. Fünf andre Krüge send' ich in den Wald, Und baue so am Haus der Freiheit mit, Und will die Bürgerkrone mir verdienen.

# Sedfter Auftritt.

(Die Bubne verwandelt fich in ein anderes Jimmer in Soats go's Saufe, mit einem einzigen Ausgang und einem Renfice.)

Suftav flegt folafend auf einem Ruhebette. Soni tritt berein, einen Stric in der Sand.

### Toni.

Er fclaft! - Go fanft, wie bas Berfrauen fclummert. Co rubig, wie nur Unfchuld folafen tann. Ein heil'get Frieden fcblieft bie flaren Muget, Und Liebebilder gaufeln um ibn bet. 2100 Dielleicht mein Bilb; vielleicht ber Liebe Beben. Es muß ein schoner Traum fenn, den er traumt, Denn beiter, ftrablen feine Buge foieber. --Go mag er folummern, nicht mein gitternb Bort Soll ibn aus feiner Seligfeit ermecken. 3ch will ibn nicht ins raube leben giebn! -Er mag noch traumen von des himmels Rrieben Wenn der Berrath fcon,feine Schlingen legt. Und ihm ben blut'aen Untergang bereitet. Bache boch bie Liebe! - Tritt ber Augenblick, Des Bufalls rafcher Gobn, baun fcnell ins geben, Do ich die fubne Rettung magen barf. Go med' ich ihn. - Dies Geil tragt uns binunter. Und auf verborg'nen Pfaden fubr' ich ffe Mach Cap françois ju dem permandten Bolfe

Ein graflich Leben lag vor meinen Augen, Es ichrecte mich aus fchon getraumter Welt, Der Stabte Trummer fah ich flamment rauchen, Die blut'ge Nacht in blut'ger Sluth erhellt, Sah Menschenhand in Menschenbruft fich tauchen Und wider Bruder Bruder aufgestellt, Und mitten in bem Morde follt' ich haufen! Da faßte mich ein fürchterliches Graufen.

Doch wunderbar, wie mit bes Lichtes Beben Der Sterne Glang Die Betternacht burchbricht,

Go trat aus einem unbefannten Leben

Ein schönes Bild im reichen Zanberlicht, Es ruft mir gu, ich fann nicht widerfreben, Und eine Stimme giebt's, die in mir spricht, Das bleibt dir treu, wenn Alle dich verließen, Un diese Seele hat dich Gott gewiesen.

Wohlan, so halt' ich in bem wollen herzen Den Muth, ben Glauben und die Liebe fest; Die Gunft bes Glückes tann ber Menfch verscherzen, Wenn nur die best re' Gunft ihn nicht verläßt. — Brisch in den Rampf! was gelten alle Schmerzen, Was gilt die Thrane, die der Sturm erprest?

Und bab' ich feine Mutter ju umarmen, Die Liebe hat, ber himmel hat Erbarmen!

In meiner Bruft fühlt' ich zwep tieft Bunben, Die Baterband und Mutterhand mir foling.

Ich bab' es fruh, febr fruh hab' ich's empfunden, Des Schickfals Jorn fep eines Gottes Juch! -

Da fand ich 364, die Erbe mar verschwunden, Joh wußte nicht, was mich jum himmel trug, Und in bem Wechsel unbekannter Triebe Berklarte fich ber Zaubergruß ber Liebe! —

Suftav (traument.)
Soni! Loni!

Ton i.

Er ruft mich, und er schlummert boch fo fuß! Db ich ibn wecke? — fluger war' es wohl, Die ibm ber Rettung Wagftuck zu bebenten. — Ø

Gut; wat ichifin! mikeinem leifen Ruff Bu ich ibn führen in bas raube Leben, Daß er ber Ufiburnherzigen verzieht, 'Die ibn herabzog aus bem Reich ber Traume."

(Sie beugt fich aber ibn , um ibn ju taffen , in bem Augenblide vernimmt fit ein Salufch.)

Bas bor' ich! Beiche Stimmen | - (ans Kenfter eilend)

Hoango ift's mie feinen Regern, — Babedan Berichtet emfig schon die Marbenbuffcaft. Ha! wie er reuflich ledit! — Wie er ven Dolch, Den blutgewohndene guckein — Bott fen barmbergig!

Er zeigt herauf! — Sie treten schon ins haus. — Es bleibt nichts übrig, als vereint zu sterben! Michte? Nichts auf bieser ganzen weiten Welt? Nichts, was uns tetten konnte? Michte? — Gott, Gott! Ich hore sie schon auf ber Stiege! — Conjo wuthet; — Und keine Rettung, keine? — Ha, ba fahrt's

Mit Blipestlacheit durch ben Geift, bas war Des himmas Birk, und Gast ift noch barmbergig!

(Sie ergreift den Strick und windet ihn mehrere Mal um Gustav und das Rubebette berun, so daß bieser leftgebunden lieak.)

Suffab (ermachenb.)

Was machst bu, Toni! Gott, was foll bas?

roz bien i chan's

Sun!

Suftav.

36 bin berrathen!

Toni.

Wenn bu mich flebft, fo glaubst wu auch an mich.

## Siebenter Auftritt.

Soango und Babedan mit zwen Regern, Die fich bewaffnet an Die Thure ftellen, Die Borigen.

hoango.

Wo ift die weiße Bubenbrut? — Wo ift Die Schandliche, die uns verrathen wollte? — Da! find' ich dich! — Sprich, 'ift er schon entstohn? Wo ift er hin? — Ben meines Boltes Rache, Wo ift der Frembling? — Dieß Geständniß ift Das lette, was bin unfrer Sonne beichteft.

Toni.

Was fallt euch ein, hoango? — Raft ihr, herr, Dag ihr mich wurhend pact? — Was hab' ich benn Berbrochen? welcher ungeheuren Schulb Rlagt man mich an?

Babedan.

D grengenlofe Frechheit! —

hoango.

Saft bu bich nicht berfehworen mit bem Franken? : Barft bu nicht hulfreich feiner Flucht? —

> Toni. Die Wuth

Macht euch wohl blind? — Seht borthin, und bebankt Euch ber ber Loni.

Babectan. Was, ber Franke?

hoango.

Mutter, Was foll bas beißen? - Warte, weißer Gaft!

Du bift mir g'rabe recht jur Rachtmabiswurge.

Wie fich bas Bint im herzen gleich emplet. Wenn ich bes Feindes Farbe nur erkenne. (22) Rach' beine Rechnung mit bem himmel?

Suftas.

Gett! Soll ich von diesen Morderhaummifallen? Ach Loni! Loni!

Do a mg .

Zoni.

Mich bauerte bes flüchtlings Jugenb, ich Bergaß, baf ich Domingo angehörte, Und wollt' ibn retten. - Ale ich von ber Mutter Derüber eilte, blieb ich bor ber Thur Bie angegaubert ftebn, wo bie Muffob'rung Bon Deffalines bangt," unferm General. Das weiße Bolt ber Mattern gu ermorben, Freiheit verfanbenb Saist's mackrem Bollut Das fiel mir fchmer auf die betrog'ne Geele, Befchmabt batt'ich bie Mutter, bid beleidigt, Gut machen mußt' ich. folltet ibr perzeibn. Ich fand ben Frembling fchlafenb; ju entflieb'n Gebacht' er ben ber Dunfelheit ber Macht, Das wußt' ich. — Da ergriff ich biefe Sirice, Und band ibn feft. — Best fcmabt mich wacker aus, Wenn ihr bas Berg babt, wenn ich es verbiene. Ber Gott! es war nicht meine fchlecht'fte Ebat!"

Brav, Madden, brav! — Der himmel hat bich freplich Mit einer Bubenfarbe angemabit, Sand an

a Derr! ich begreife

Das Mabchen nicht. Sattoft bu fie nur gehört, Sie mar gang wie verlettefter:

hoango.

(3u einem Neger) Dalmate, fucht die gange Bande auf, Ein luftig Gatleffin foll unte noth erzatzen, Der weiße Saft foll unfre Saelbe fenn. Sieb mir die Buchfe, Omark (erfalige m.)

Gufab.

herr bes himmels! 2.

"Ton i (fic baiwischen werfenb.) Salt, Conjo, halt! nicht biefe rafche That! Bey aller Rache beines Volks! — Zerfidre Richt eines größern Plaus geheimen Gang

15.

Bas! foll ber hund benn dwig leben? — Log mich, Ein Druck, und meine Ruget trägt ben Log-

Bey Saiti's Freiheit,

Dale! — Ift Gin Difer bir genug? willft bu Reun gnbre Buben ble entwischen laffen? Brift' ibm bas'Leben, zwing ibn morgen frube. Die Freunde zu ber Berberg' einzulaben. Gefahrlich war's, mit ben Berzweifelnbeit Um Movenweiber fich berum'zu bau'n. Er fchreibt Dren Worte nur und farglos tommenafe, Und ohne Rampf mog't ibr die Oufer foliaften.

Dognages.

Ein fluger Rath! — Jus ja! ich folge bir. Bas, Babeckan, was ventst du? —

Babedan.

Das Berfchieben Gerechter Rache ift nicht wohlgethan. Doch bu bift Derr, und so magft bu entscheiben.

Do a n a a

Es bleibt baben!

E on i (leife.) Sott, beine Racht ift groß.

Do an go. Dalmara, fag's ben Brüdern, unfer Lagewerk Sep aus, fie mögen fich erquicken und erfrifchen, und morgen fruh des Winks gewärtig feyn. Du aber, Bube, schicke dich zur Reife, Der nächste Worgen macht bein Leben quitt, und diese Augel ift für bich!

Suffav. • Drice ab!

Sep nun jum erften Mal barmherzig, bente Ich fep ein Beiger, fep ein Feind Domingo's, Durchbohr' ein Derz, bas Jene graufam brach. D Loni! Loni!

Coni (leife.)
Sott, er glaubt mir.nicht!

Do an go. Dein Jammer ift Mufit fur meine Ohren, Des Feindes Angfigeheul mein Lieblingslieb. Das Leben ift dir Marter, du willft fterben? So magft du leben bis jur neuen Sonne, Ich spare bich fur meine Rache auf.

30

(Bu einem Deget.)

Du hafteft mierfur ihn mit beinem Ropfe, (3u Babetan und Zoni.)

Best tommt, es luftert mich nach Speif und Trant, Und manches Studichen hab' ich zu erzählen, Denn reich gefegner mar ber fühne Streich.

Con i (ben Augenblick mahrnehmend ju Suffav.)

Gott ift barmbergig! Trage beine Retten !! Und trau' auf Gott, die Liebe foll bich retten!

Since add the

Enbe bes imepten Anfings.

Majd abs)

buarb

. 7912

un .

Pritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Balbichte Gegend.

Obrift Stromly, Ferbinant, Moslph, Couard und vier Diener, alle bewaffnet; im hintergrund geht ein Fünfter als Wache auf und ab.

## Stromin.

Ploch immer ohne Bothfchaft! — Collte Guffab Denn teinen Ausweg finden. Bis nach Cap François tanu's wenig Stunden sepn. Der Ruabe Sprach auch von schneller Wiederkehr. Ich tann Wir's nimmermehr etflaren.

## Mbolph.

Better Guftav Wird wohl bie Racht erwarten, benn es gich'n Biel fchmarge Banben die belebte Strafe, Und leicht gefährlich war' der Weg.

Rerbinanb.

Ich bente, Es fep am flagften, wenn ein fühner Fug Sich weftlich an bes Walbes Ende wagte, Port muß ein Blick auf & Weite, ebne Lanb Der Feinde Stellung un's verrathen.

Ebuart.

Bater, Da fcid' mich bin, ich habe fo noch niches Allein gethan.

Stromly.

Der Rath ift gut und weise, Doch et verlangt auch ben erfahrnen Mann, Drum will ich, felbst . . . . . . . . . . . . . . . . . .

abolp 6.

Rein, Bater, nimmermehr. Sep fein verwegner Spieler, fese nicht

Dag bochfte Gut auf eine eing'ge Racte. Bas bu verlierff, ift unfer Eigenthum. Wir alle haben Rechte an bein Leben!

Couart.

Abolph fpricht wahr, lag mich mein heil verfuchen, Begegnet mir ein menschliches Geschick, Bas liegt an mir, ihr tonnt euch giadlich retten; Doch was bich trifft, bas trifft uns mit. hier ift Die Stelle, wo wir alle ferblich finb!

Berbinand.

Sieb nach, mein Bater!

A d o l p h. 200 gewähren.

Stromip.

So mag es fepu. Zieh bin, mein wad'rer Sohn, Dort westlich an bes Waldes fernster Ede, Sep beiner Wand'rung Ziel. Dort schau umber Und forsche nach der Stellung der Emporer. Sott fen mit bir! - Mit diefem Batering Scheid' ich von meinem belbenmuth'gen Sohne.

### Ebnath.

Bater, leb' wohl, lebt wohl, ihr Bruber! Balb ! Bin ich jurud, Gott geb's, mit frober Bothfchaft.

Stromin.

Triffft bu une nicht am Weiher mehr, fo find Wir aufgebrochen nach ber fichern Pflanzung, Du weißt ben Weg. Leb moht!

Ebuarb.

Auf Wieberfebn !

(Ab.)

# 3 weiter Auftritt.

Die Borigen, obne Couard.

## Stromin.

Ein wadter Jungel — Wunderbares Schickfal, Wie du dir beine Manner ziehst! Sprecht, Kinder, Jabt ihr's in diesem leichten Sinn geahndet, Welch' reicher Schat in ihm verborgen liegt? — Ihr seph mir alle so viel lieber worden, Es webt'sich jest ein ftarter Band um uns, Als Blutverwandtschaft je um herzen tnupfte. Drep Sohne führt' ich in den Sturm der Welt, Und mit drep Freunden kehr' ich glücklich wieder! —

## gerbinanb.

Wergiß nur unfern wackern Better nicht; — Wenn du an uns dein volles Lob verschwendeft, Bas bleibt dir übrig für den Helden, der Ein schones Leben zehn Dal hingeworfen, Wenn es ben Freunden gale. Der Suftav war Der Erste siest im Rampf, und war der Lepte, Der seine Rlinge in die Scheide filug.
Wer ben und dantt ihm nicht pag Leben? —, hieb en Dich nicht zweimal heraus, als Kgrt. Dauphin Un jenem blut'gen Ubend überging? — Wenn wir so leicht schon unfre pflicht erfüllten, Wie nenn' ich bas, was Sustav fühn bollbracht.

Stromly.

Ben Gott! — er hat gefochten, wie's bem Schweizer, Der Winfelriebe tapferm Enkel ziemt; Er hat fich eingefauft in meine Liebe, Er hat ben Vater fich an mir erfampft. Und fo an wackern Sohnen, wie an Freunden Gin reichgewordnert Munn, preif ich den Gott, Der mich in diesen blut'gen Rampf geworfen.

Die Bach &

Ein Mabden fliegt ben Buffteig bort berab, Grab' auf uns ju!

S. 1, r & m.l p.

- Ein Regermabchen ?

Die Bade

Mein /

Der unfern tine; jest erblickt fie mich, Sie winte mir gu - fie flugelt ihre Schritte.

Stromly.

Bas wird bas geben ? — Rinter, macht euch fettig. (Gie fteben aufzund geben Cont entgegen.)

Ωr

# Dritter Auftritt.

Die Borigen, Toni.

Toni (fast atbemlos.)

Sipt ihr von Fort St. Dauphin? Ja, ihr fent Franken, Ihr fend's! Gott fen gedankt, ich bin bep euch, Ich bin bep feinen Freunden!

Stromly.

Sprich, was willst bu?

Ton L

Auf, zu ben Waffen! Reinen Augenblick Bergenbet! Ach, ein theures Leben hängt Un bem treulofen Fluge ber Minuten. Auf, wer im herzen Ruth und Liebe trägt, Er ist verloren mit der nächsten Stunde! Fragt mich nicht lange, fragt nicht! rettet, rettet!

Abolp.b.

Gott, welche Uhnbung!

Stromly.

Sprich! erflare bich!

Wer ift ju retten? wer bebarf ber Sulfe?

Con i.

Ift benn ber Name: Menfc, euch nicht genug? Muß ich's noch fagen, euer Bruber ift's, Dem jungen Franken gilt es!

Stromin.

Gott im himmel!

Mein Guffav!

Ferbinanb. Ungluchfel'ger Freund!

## ₩bolph.

Sprich, Mabchen!

Ift er zu retten, und um welchen Preis, Wird er mit Menfchenleben aufgewogen? Was fann ich thun? hier ift ein Arm, ein Derja Und bepbes geb' ich freudig für den Bruder!

#### Toni.

Er ift gefangen bon ben Comargen. Heut' Schon follt' er fterben, boch ben turgen Auffchub Erheuchelte mein fürchterlicher Rath. Auf euch vertrauend, eurer Sulfe bentenb, Entfam ich glucflich, Gott beschüpte mich. Und nun folgt mir, folgt mir, er ift zu retten. Die liebermacht ber Reger fchreck' euch nicht, 3ch fubr' euch burch bie bintre Gartenthure, Die Schwargen fchlafen, nicht bes Rampfe gewärtig. In ihren Stallen. Ibre Buchfen ftebn Im hofraum aufgetburmt. Mit wenig. Golagen Bernageln wir die Stalle, retten ibn, Und bann fuhr' ich euch auf geheimen Begen Nach Cap francois. Kommt, fommt! was jaubert ibr? Steht euch ber Freund nicht hober als bas leben?

Strömly.
Auf, Rinder, auf! es gilt die bravfte That,
Und folleen wir's mit unferm Blut bezahlen,
Wir zahlen nur verfaff'ne Schuld! — Er warf
Für uns fein Leben muthig in die Schanze,
Leben für Leben, Blut für Blut. Der ift

Ein Miebertracht'ger, ber noch jaubern tonnte.

Coni.

Bebt mir ein Schwert! — Auch in bes Beibes hand Druckt die Berzweiflung eines Riefen Starte, Und ben ber Liebe ift ber helbenmuth Und bep ber Liebe ift ber Sieg. (Abelph reicht ihr einen Sabel und Diffolen, bie fie in ben Gurtel fteckt.)

Ich dank' euch! Nun, wack're Freunde, kommt! Der blanke Stahl Jagt muth'ge Flammen durch die bange Seele, Und zwischen Lieb' und Leben steht die Wahl. Was gilt der Tod, wer fragt mich, ob ich wähle? — Wenn auch der Muth dem Schickfal unterliegt, So muß der best ellaube uns erheben, Es giebt ein edler Gut noch als das Leben, Und freudig sep es dafür hingegeben! — Sott ist darmherzig und die Liebe siegt. (Ub.)

MIIIe.

Sott ift barmbergig, und die Liebe flegt!

# Vierter Auftritt.

Das Zimmer vom Ende bes zwepten Aufzugs.

Su ft a b (gefeffelt, ein Reger an ber Thure Bache.)

Suffav.

Dinweg mit dir, du falfches Bild, hinweg! — Berftore nicht des herzens letten Glauben, Das einz'ge Gut, das mir noch übrig blieb. Ein nie erdachtes Bubenftuck. — Ein Weib heuchelt des herzens sanfte Zaubertone, Spielt schändlich mit dem heiligsten Gefühl Und finnt im Arm der Liebe auf Verderben! Und dieß, dieß konnte Toni? — Sie, für die Ich Glück und Leben freudig hingeworfen, Sie konnte diesen gräßlichen Verrath In ihrer Seele reifen sehn? — Rein! nein! So weit reicht keines Menschen ganze Schande, Das ist jenseits der Grenzen der Natur.

Das ist der Schöpfung Markkein übersprungen, Bu dieser Teufelshühe reicht kein Weib. — Gefährlich blied's, ein Taubenpaar zu pstegen, Berderblich war' der Lille Frühlings, Duft. Des Lammes Sanftmuth wurde zum Verbrechen, Wenn diese Augen heucheln, wenn dies herz Der Unschuld Zauber kunstlich vorgelogen. — Mein, Toni, nein! das fannst du nicht, dein Wort Ram aus den Tiesen beiner Brust. Errathen hab' ich dich nicht, doch glauben will ich dir.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen, Soango.

Doango (jum Reger.)

Seh' in ben hof, und bort erwarte mich, Der Weiße wird bes Wächters nicht bedurfen, Er foll noch beute fterben! — (ber Neger ab.)

(3u Guffab) Run, Herr Gaft, Gefällt's euch in Domingo? Habt euch wohl Sold' freundliche Bemirthung nicht vermuthet. Ja, ja! wir find ein höflich Volk.

Gustan

Beh euch

Da ihr auch des Gefangnen spottet.

Hoango.

Spotten? Sabt ihr bas nicht verblent? wie! habt ihr euch Richt frech gerühmt, bas schwache Negervolf Schon mit bem Blig ber Augen zu bezwingen ? Wein, bey bem gangen Fluch ber Holle, nein! Das sollt ihr nicht; bas sollt ihr nicht! Berberben Der Natterbrut! — Die weißen hunde fallen

Den Geiftern eines tiefgetret'nen Bolfes Alls blut'ge Gubne fur die blut'ge Schuld.

## Guffab.

Will ich benn Mitleib? — Red' ich von Erbarmen? Die Franken haben theures Blut gesäet, Ein früh Geschlecht den späten Grimm verschuldet. Jest stehen wie, der Enkel best res Volk, Auf diesem Boden, Blut ist aufgegangen, Und schuldlos fallen wir für fremde Schuld. — Das ist das ewige Gesetz des Lebens. Wollziehe seinen Spruch, hier ist mein herz, Wenn du den Muth hast, mit dem Morder Dolche Ein unbeschütztes Leben zu verletzen. — In offner Schlacht verzeih' ich deine Wuth, Und fällt der Bruder von des Bruders Streichen, Doch der zesang'ne Feind....

## Poango.

Es ift lein Rrieg,

Wie ihn die Konige ber Erbe führen; Dier gilt ber Menschheit ganze Loosung nichts. Vernichtet mußt ihr werden, ganz vernichtet, Denn wo's noch Weiße giebt, da giebt's noch Stlaven, Und frep soll's unter diesem himmel feyn!

(Es faut ein Schuf.)

Was war das? —

# Sechster Auftritt.

Die Borigen, Babedan.

Babedan.

Schnell, hoango, fcnell, es fturmt Ein weißer haufe unfer haus; Die Unfern Sind in ben Stallen eingesperrt. — hinab Mit beinem Schwert, Die Buben zu verjagen?

Guftab.

Sa, bas find meine Bruder! Badre Freunde, Bergelt' euch Gott die fuhne That.

Soango (am Fenfter.)

Berbammt!

Sie beingen in ben hof. Din bie holle Mit euch, ihr europäischen hunde!

Babectan.

Gott, ich hore Sie auf ber Stiege schon. D rett' uns, rett' uns, Eb' es ju fpat wirb!

So an go (ben Sabel giebend und auf Suffan lesfturgenb.)

Beife Natterbrut,

Lebendig friegen fie bich nicht, bu follft Den Frebeifieg ber Deinen nicht erleben. Rach' beine Rechnung mit bem himmel!

(Er fcmingt ben Gabel, um Guftap niebergubauen.)

To n i (fturit herein, fieht Guffave Gefahr und bruckt ihr Diftol auf Hoango los.)

Soft!

Doangs (fturit jusammen.)

Berbammt, bas bat getroffen!

Guftab.

Toni!

Soni.

Suftab! (Sie fliegen; fich int die Arme.)

Babectan.

Ad, bag bie Erbe mich verfchlingen wollte!

## Achter Auftritt.

Stromly, Berbinanb, Abolph, bie Borigen.

Stromlp.

Mein Gobn!

Guftav.

Mein Bater, Freunde, Baffenbeuber!

Ich bin befreyt?

Stromln.

Dant's Gott und biefem Engel! -

s Soft min out

Suft a v. So hab' ich bir vertraut, bu Relbenmabchen! Errathen fonnt' ich beine Liebe nicht, Doch glauben fonnt' ich bran, und hoffen fonnt' ich.

Stromln.

Iff bas ber Conjo? — Wer hat ben bezwungen? Wer rubmt fich biefer That?

Guffav.

Der Morber fiel

Bon ihrer Rugel, ale er wuthend ichon Den Streich begann, ber mich jerfchmettern follte. :

Stromly.

So bat fie uns beschämt und boppelt bich Gerettet!

Toni (ju ber abgewenbeten Babectan.) Mutter, Mutter, fluch' mir nicht!

3ch bab' gethan, was ich nicht laffen fonnte!

Babedan.

Mus meinen Augen, bu Richtswurdige! Ich weiß von teiner Lochter mehr; gieb' bin Mit beinen Franten in bas weiße Land, Dag ich vergeffe, was bu mir gewefen, Und nimmermehr will ich bich wieder febn.

(Eilt ab.)

Ton i (ihr nacheilend, und weinend an ber juseschlagemen Ehur fieben bleibend.)

Rein, Mutter! Mutter!

Suffab. Toni!

Steomly.

Lag fle meinen,

Die Thrane ehrt ihr findliches Gefühl,. Mit biefem Schmerz begrabt fie ihre Mutter.

## Reunter Auftritt.

Chuard, bie Borigen.

### Ebuard.

Gottlob, ba fepb ihr! — Ihr habt blutge Arbeit 'Bollbracht, ich weiß schon alles. — Hort, ich bring' euch Die frohe Botschaft zu dem schönen Sieg.
Die Feinde ziehen fich mehr westlich, ihrs. Sesammte Macht auf einem Punkt vereinend.
Die Straßen werden leer, wir mögen leicht. Noch heute Abend Cap frangois erreichen.
Bis an die Mauern zieht sich fast der Wald, und ich entdeckte einen sichern Zusstelg,
Der glücklich zu der Festung führen soll.

Stromly.

Rimm biefen Sanbebruck für beine Botichaft. Muf, Rinber, auf! baf wir nach langem Rampf Des ichonern Friedens beff're Früchte toften! Roch eine turge That, bann ift's gefcheb'n, Dann fegeln wir auf vaterland'schen Schiffen Der ftillen Deimath froben Muthes zu, Und freuen uns bes überftand'nen Rampfes.

Buftab (Coni umfaffend.)

Romm, Loni, fomm! — In ein verlor nes Leben haft bu ben Freund geführt. Go folg' mir jest; Ich führe bich ins Zauberland ber Liebe, Ich führe bich jum Gipfel eines Glücks, Wo uns des Lebens schönste Blüthenkronen, Dir deine That, und mir ben Glauben lohnen. —

Du bift gerettet, bu bift mein. Nichts mehr Dab' ich auf dieser weiten Welt zu hoffen.

Stromly (tritt iwischen fie und fast ihre Ande.) Die Erbe schweigt, ber himmel steht euch offen, Drum fagt es laut burch alle Zeiten fort, Bon euern Enkeln sep es nachgefungen; Gott ift barmferzig, war bas Loofungswort. Und fühner Liebe ift ber Sieg gelungen!

(Der Borbang failt.)

Die Braut.

Ein Luftspiel in Alexandrinern,

in einem Aufzuge.

Perfonen.

Graf Solm, ber Bater. Graf Solm, ber Cobn.

(Ein Zimmer in einem Safthaufe. Rechts zwen und links eine Lhure. Im hintergrunde der Naupteingang.)

# Erster Auftritt.

Der Bater (fommt aus ber Thure linfe.)

Triumph! fie willigt ein, will hers und hand mie fcbenten, Will meine Sattin fenn! Ach, wie mich bas entzudt! -Doch warum wundt' ich mich? - Wer fann ihr bas berbenfen? -Benn fie mich gludlich macht, ift fie nicht auch begludt? -Sch bin ein wicher Manu! jest eine feltne Baare; Erft funfgig, und bas find ber Danner befte Rabre. Dich fchagt und liebt ber gurft, ben Sofe gelt' ich viel. 3ch frage, fpielt fie mohl mit mir gewagtes Spiel? Ja, wollte fie auch jest mit ihrem Jawort fargen. Bang unbegreiflich mar's! - Mir tonnte man's verargen, Un Stand und Reichthum ift fie mir burchaus nicht gleich; Doch ift fie benn nicht fcon? ift bas nicht mehr als reich? Und gilt benn vornehm fenn fo viel als Reig ber Mugend? Co viel als gutes Berg? - Ja, apropos, bie Tugenb? Daran bent' ich gulett! - D bu verborb'ne Belt! -3ch will ja eine Frau, ich fuche ja tein Gelb, Dit einem Stammbaum fann ich mich boch nicht vermablen, Und ift denn Weiberfuß nicht mehr ale Thaler gablen? 36 geb' ihr Gelb und Ctanb, fle giebt mir ihre Liebe: Die Frage mar' nicht leicht, ben wem bas Magftud

bliche?

Die Sache ging so schnell, man wird ben hofe ftaunen; Da heißt's gewiß: "Das ift so eine seiner Launen." "Er bleibt ein Sonderling." — Ja, staunt und wundert Euch,

Ich werbe gludlich fenn, das Anbre gilt mir gleich. — Was Fris wohl fagen wird! — En, eben bent ich bran. Mein Sohn — ber Fris — ja, ja, ber fommt schon morgen an.

Mun, ich bin recht gespannt. — Ich ließ im zwenten Jahre Ihn auf bem Schloß zurud. Mein Weib lag auf ber Babre.

Berzweifelnd wollt' ich mich in Einsomkeit begraben,
Jum Glück erbarmte fich die Schwägerin des Knaben
Und zog ihn liebreich auf. Ihr Mann war Officier,
Sie ging nach Preußen nach, das Kind ließ nicht von ihr.
Mir wir das herzlich lieb, denn alles Kinderforgen
Ift mir im Tod fatal! da wußt' ich ihn geborgen,
Ließ ihn mit Freuden da. Er hat dren Jahr flubirt,
Doch schreibt man eben nicht, ob er viel proficirt.
Bon lofen Streichen mag er wohl das meiste wissen,
Denn Schulden hab' ja ich genug bezahlen muffen.
Iwar ift er auch nicht ganz wie ich mir ihn gedacht,
Wenn er nur übrigens dem Vater Ehre macht.

Wie er wohl ausseh'n mag? — Ei nun, das wird sich
zeigen,

Er kann nicht hallich fenn, er foll bem Water gleichen. Doch hab' ich jest die Zeit, so mit mir felbst zu plaubern? Freund, mit dem Extontract ift's nicht galant zu zaubern, Die erste Liebe traut der Schwure leichtem Gis; Doch ben bem zwenten Mal will man's gleich Schwarz

auf Beig. — Ein schriftlich Inftrument! Man tann's ja nicht verbenten, Marum nicht Sicherheit, will man ein Berg verschenten, Wenn man's benm Gelb verlangt? Ach bu gerechter Gott! Die herzen machen ja noch oft genug banfrot.

Orum, will ein weifer Mann unangefochten bleiben, Er lagt die Bartlichfeit fich im Routract verschreiben. In andre Foderung will ich mich nicht verwickeln, Doch Bartlichfeit gehort zu meinen hauptartifeln. (Er gebt in die Lbure rechts ab.)

# 3 weiter Auftritt.

Der Cohn (fommt burch bie hauptthure.)

Pad meine Sachen aus, Johann! Uuf Rumro Uchte; (Er wirft ben Mantel ab.)

3ch bin noch fruber bier, als ich mir felber bachte, Mein Bater trifft gewiß erft morgen Abende ein; Bie er mich finden wird; - er wird betroffen fen! 3ch bin paffabel hubich, bas tann mir niemand nehmen, Bin immer gut gelaunt, er braucht fich nicht gu fchamen, Und turg, ber herr Papa legt Ehre mit mir ein. Das wird ibm angenehm, mir nicht guwiber fenn. Doch etwas Bichtigers bab' ich mit mir zu weben. Bie will ich beute nun die langen Stunden tobten? Bas fang' ich Mermfter an, in biefer tleinen Stabt, Die weber Raffeebaus, noch ein Theater bat? Bar' nur ein ichones Rind wo irgent aufgettieben, Mus Langerweile wollt' ich mich fogleich verlieber. Ber weiß, ob ber Papa nicht icon fur mich gen ihlt, Dann find bie Stunden meiner Rreiheit boch gegablt, Und hohe Roth ift es, wenn ich es recht bebente, Daß ich mein Berg vorber ein Paar Mal noch verschenke, Ch' es ber herr Papa, Macht feines Amte, getban. Ein armes Mannerhers gleicht einem Rraftroman! Bie ift man erft gefpannt, wenn er gang neu erfchienen, Man reift und jaute fich brum in Lefemagaginen ? Doch biefe Buth ift furs, bald laft ber Gifer nach,

Und muffig feht er ba, bas mabre wohl Jahr und Tag, Dann fallt's wohl einem ein, bas alte Wert' zu lefen, Er hort erstaunt, es sen so int'reffant gewesen; Drum ift nicht selten noch die Freude berglich groß, Wird man das Ding zulegt bey'n Raftenweibern los. Für alle Zeiten bleibt ein ausgemachter Sat: Ein Schat im Raften ift tein eigentlicher Schat; Man muß sein Eremplar viel tausend Mal verborgen, Und für das Uebrige läßt man den himmel forgen.

(Man hort im Zimmer links folgendes Lieb zum Pianofortefingen:)

Muthig burch die Luft bes Lebens, Muthig burch bes Lebens Qual! Deine Sehnfucht ift vergebens Rach bem bobern Ibbal.

Gern gehorfam jedem Triebe, Trot allein ber Leibenschaft; Gelbst nicht bie Gewalt ber Liebe Bugle beine frepe Rraft.

Bormarts ju bem neuen Glude Durch ber Lage bunte Reih'n. Greife fun jum Augenblicke, Dur bie Gegenwart ift bein.

Cobu (wahrend bes Gefanges.)

Was hor' ich? welch' ein Zon! — welch' liebliches Organ! Die Stimme flingt fo voll and volle herz bergn. Mit welcher Leichtigfeit vermablt fich Wort und Rlang! Ein wahrer Ohrenschmaus toas nenn' ich doch Gesang!

Das Lied gefällt mir wohl; der wahre Weg zum Glücke
Ist tühn, das Leben folgt dem raschen Augenblicke!

Wer nach der Zukunft hascht, der kann nicht glücklich seyn,
Und freudig rus ichs nach, die Gegenwart ist mein!

Wer wohl die Sang'rin ist? Aus welchem schonen Munde,
Die süge Stimme spricht? — Ich bin zur guten Stunde
hier angelangt; bep Gott! ich seh' es deutlich sommen,
Es wird in kurzer Frist ein herz mit Sturm genommen! —
Rönnt' ich das himmelkind von Angesicht nur sehn!

Da ist das Schlüsselloch. — Gewis, so muß es gehnzGolch' Augenkontreband sind Amors schönste Rechte!

Daß ich nur ungestört ein wenig lauschen möchte!

(Er will durchs Schlüsselloch seben.)

# Dritter Auftritt.

Der Bater (aus bem Rabinette rechts) und ber Cofn.

Sohn.

Berbammt, es fommt Jemand! (Er zieht fich von der Ehare zurack, boch behalt er fie immer im Auge.)

> Vater (bep Seite.) Ich höre laut hier sprechen.

Was mag's gewesen fenn?

Sohn (ber Seite.) Den hals mocht' ich ihm brechen!

Bater (ben Geite.) Sieh boch, ein junger Mann. Er blickt mich finfter ang Als hatt' ich ibm was Bofes angethan.

Sohn (ben Seite.) In diesem schlimmen Fall erlaub' ich jede Waffen, Körners dramat. Bepträge, 1. Bb. Denn mir flegt alles bran, ibn aus bem Weg zu fcaffen. Wie fang' ich's an?

Batet (bep Seite.)

Er fieht mir febr verbachtig aus.

Was er im Saale will? Ich hate' es gern heraus. — Wie? hab' ich recht geschn? Er schielt nach jener Thure.

Sohn (ben Seite.)

Db er am Enbe geht, wenn ich ibn recht fixire? . Probiren fonnte man's.

(Paufe, in welcher ber Gobn ben Bater fcharf anfieht.)

Bater (lant)

Was feb'n Sie mich fo an?

Sobn.

Es ift nun meine Art, und Reinem liegt baran.

Bater (ben Seite.)

Das ift ein Grobian, ein wahrer Eisenfresser! Ich werbe höslich senn, vielleicht gelingt mirs besfer.

Es foll mich herglich freun, wenn ich Sie int'reffire.

Gobn.

Mich int'reffirt nur Eins.

Bater.

Dieg Eins ift?

Sobn.

Eine Thure.

Bater.

Recht munberbar! (ben Seite.) Berbammt, ber Menfch gefällt mir fchlecht!

Cobn (bep Seite.)

Bas er nur überlegt?

Vater (laut.)

Sie find gewiß nicht recht? -

So b n. Ich bin recht febr verbunden.

Bater.

Sie suchen ficherlich -?

ėòbn.

Gefucht, und ichon gefunben.

Bater (bev Seite.)

Gefunden? — Ep verwunscht! (laut.) Go find Gie schon betannt?

Und munfchen nur - ?

Cohn.

Gang recht! (ben Seite.) bich felbft ins Pfefferland!

Bater.

Bas mare benn 3 Bunfch? und tonnt' es mir gelingen?

Sobn.

Das glaub' ich gern. — Ich wills in eine gabel bringen. (ber Seite.)

Bielleicht behorcht fie une, und weiß bann mas ich meine.

Bater.

Ich bin gang Ohr.

S o h n (sehr laut, und manchmal der Thir jugewandt.)

Boblan! — Ich fag im Buchenhaine, Der Abend war recht fchon, als mir ein Zauberflang Bon unbefanntem Mund jum tiefen herzen brang, Es war ein himmelston, ja, gang Gefühl, gang Scele! Und unberfunbar blieb bas Lieb ber Philomele.

Bater (bey Seite.)

Wie er bas Wort betont! — Und er ergablt fo laut, Als batt' ich fein Gebor — Galt es wohl meiner Braut?.

Cobn (bep Seite.)

Sewiff, er metft ben Spas. (Laut) 3ch war gang wonnetrunten,

Und in ben Schönsten Traum bes schönsten Gluds versunken; Da fam ein alter Spat jum Unglud mir bazwischen, Bing an, nach seiner Urt zu pfeifen und zu zischen.

Bater.

Ein alter Spaß? Co, fo! (ben Seite) Berbammt! bas gebt auf mich.

🖲 o b n.

Wenn fonft ein Sperling fingt, so ift mire lacherlich, Dur jest verwünscht' ich ibn, die füßen Tone schweigen, Bergebens such' ich auch den Sperling zu verscheuchen. Die Nachtigall fingt wohl, fliegt nur der Spas zuruck, Doch unbefümmert pfeift er fein Trompeterflück. Doy verdammter Spat! — Hier ist die Fabel aus. Man suche die Moral sich gutig selbst bekaus.

Bat'er.

Für bas Geschichtchen bin ich Ihnen sehr verbunden, Ich benke auch, bag ich ben rechten Sian gefunden. (Bep Seite.)

Er meint boch meine Braut. Das war' ein bummer Streich!

Ich hole ben Rontraft, fie unterfchreibt fogleich, Dann ift fie mir gewiß, ich fann mit Rube fcweigen.

Sohn.

Sie find nun wohl fo gut, ben Sperling ju verfcheuchen ?

Vater.

Mit Freuden, junger Derr! boch noch ein Rart jubor:

Ergogt bie Nachtigall mit fußem Lieb Ihr Ohr, Go rath' ich Ihnen, fich ben Zeiten zu bequemen, Das Spagen - Pfoferlieb mit in ben Rauf zu nehmen, Die hoffnung war' umfonst, und nur auf Sand gebaut, Denn Philomele wird bes alten Sperlings Brauts (Er geht in die Thure rechts ab.)

# Vierter Auftritt.

Der Cobn allein.

Sobn.

Des alten Sperlings Braut? — ber Spaß war ohne gleichen!

Er benft in feinem Ginn, ich foll die Segel ftreichen? Doch prosit, befter herr! bas taugt in meinen Plang Ermunichtes Dhagefahr! vortrefflicher Roman! Drum mar er fo ergurnt auf meine icone gabel! D munberbares Glud! ber Streich ift abmirabef! Und fam' ein ganges heer von Sperlingen bagwifchen, Sest bab' ich erft recht Luft, bie Schone weggufischen. Doch, bin ich nicht ein Thor! 3ch schlage mich herum, Und weiß am Ende ja nicht eigentlich, warum? Borber muß ich fie febn! bas wird man billig finben, Und ift fie fchon, fo tann ein Blick mein Berg entgunden. Bie aber muß fie fenn, wenn fie mich feffeln foll? 36 will fein 3beal, ber Bunfc mar' gar ju toll! Doch foll ein Mabchen mich mit Liebesgluth entzuden, Drep Dinge muffen fich vereinen, fie ju fchmucken. Buerft ein fleiner gug. Ceb' ich ein Dabchen gebn, Go wird bor allen nur auf ihren guß gefehn, Und ift ber nett und flein, und zierlich ausgeschmudt, Go folg' ich ihr gewiß, und bin icon halb entjudt. Cobann ein fconer Arm. "Er barf burchaus nicht fehlen, Soll ich das Madchen mir zu meiner Sattin wahlen. Denn, wen ein folcher Arm, wenn er Sutarre spielt, Micht reich begeistern kann, der hat noch nie gefühlt! Das britte, was ich will, ift's wichtigste von Allen, Denn obne dieß kann mir nicht Fuß, nicht Arm gefallen : Ein schönes Auge bleibt der Reize hochstes Glück, Und Benus ist nicht schön wit einem matten Blick. Unfo ein fleiner Fuß, ein seelenvolles Auge, Ein schön geformter Arm ist alles, was ich brauche. Und wenn dieß Reeblatt sich in Philomelen eint, So seh alles dran, die mir das Glück erscheint. — Jest kann ich ungestört das Feld rekognosciren, Den Posten nehm' ich ein, will keine Zeit verlieren.

(Er fiebt durche Schlaffellod.) Sie ift allein, und fchreibt, den Rucken hergewandt.

Wie ift's mit Numero Eins? — Der Fuß ift gang charmant,

Und jeber Tabel schweigt. Er ift so zienlich klein, Ben Amors ganzer Macht, er kann nicht schener senn! Und Rumero zwen? — ber Arm? — Er scheint so voll gefündet,

Er hebt fich so grazios, wie man nur wenge findet. — Mun fehlt noch Numero brep, bas Andre war' geprüft; Doch fieht fie- fich nicht um, und scheint mir fehr vertieft. Wie war's — ich poche an, sie wird bas Ropfchen breben, Dann fann ich ihr ja leicht ins liebe Antlitz seben, Uno ist das Auge schon, und konnt' es anders senn? — So seb' ich alles bran. — Ich poche.

(Er thut es.)

(Eine weibliche Stimme im Rabinet.)

Mur herein!

Sobn.

Welch' wunderschoner Blick! Ein ganger himmel tagt In diefem Augenglang. Nun fen ber Sturm gewagt! (Er eilt in bas Rabinet lints ab.)

# Fünfter Auftritt.

Der Bater (burch bie Thure rechts.)

#### Bater allein.

Das Feld ift leer, der Feind hat sich juruck gezogen, Worüber ist die Furcht, ich athme wieder fren. Der Augenblick ist da, die Stunde mir gewogen, Wer weiß, bleibt mir das Glück noch lange so getren. Der unverschämte Mensch mit Fabel und Moral, Stand unbeweglich da zu meiner größten Qual. Mit einem alten Spatz mich höhnisch zu vergleichen! Wie brachte mich das auf, und bennoch mußte ich schweigen; Denn hätt er meinem Ton den Aerger angemerkt, Der freche Uebermuth wär nur badurch gestärkt. — Ja, unsee jungen herrn! Man muß die Achsel zucken, Sie haben nichts zu thun, als Andern abzugucken, Wo ihre Perle liegt. Solch windiger Patron Träumt sich, wenn er nur kömmt und sieht, da siegt er schon,

Er prahe mit Gunft und Gluck, bas er boch nie genoffen, Schimpft Treue, Redlichfeit und Tugend Kinderpoffen; Denn keine Tugend giebt's, so raisonirt der Held, Die, wenn der Rechte kommt, nicht wie die andern fällt, Und keine Treue giebt's für eng' verschlung'ne Hände, Die ihren Preis nicht hat, um den fie brechen konnte; Wortreffliches System! — War's doch zu meiner Zeit Mit der Philosophie noch lange nicht so weit. — Begreifen sie es denn, wie ein gesetzer Mann Für junge Mädchen noch Int'resse haben kann? Soll nur ein Milchbart sich mit Siegeszeichen schmucken? Liegt etwas Tief'res nicht in ernster Männer Blicken? Wohl zum Verlieben ist ein solcher Kant genug; Doch Sestand will Ernst, das ist ein alter Spruch. —

Mein Sohn ift ficherlich nicht frey von bummen Streichen, Doch folden Geden wird er gang gewiß nicht gleichen, Das liegt in feinem Blut. Wenn auch der Apfel bricht, Und weit vom Stamme fallt, vom Stammbaum fällt er nicht.

Er konnte, wurd' er fich an alles auch gewöhnen, Doch keinen Mann, wie ich, mit Sperlingstiteln hohnen. Er und der Fabelmann! — Wie das mein herz erfreut! Der Unterschied ist groß! Nur groß? Nein, himmels weit! —

Da fomm' ich willenlos schon wieder in bas Schwaten, Um Ende glaub' ich selbst die Fabel von dem Spaten. Der schöne Augenblick ist mir vielleicht entstohn. Ich soll zu meiner Braut, und bent an meinen Sohn! Ich kann recht albern seyn! — Wenn es das Fraulein wüßte,

Ich frage, ob ich nicht vor ihr errothen mußte? Ein schoner Brautigam! — Drum jest nur schnell hinein! — Man spricht im Rabinet. — Sie ist nicht ganz allein. Fataler Streich! Doch still, ich hore heftig sprechen! Sie scheint mir sehr erzurnt! — Wer mag sich boch ers frechen?

Wie? Was? der Fabelmann? D Treuvergefine Braut!
Ich alter Practicus hab' einem Weib getraut!
Er ist ganz außer sich, er finkt zu ihren Füßen,
Bwar seh' ich recht, — darf ich nach ihren Wienen schließen,
Sp theilt sie keine Schuld. — Sie wendet stolz sich weg,

(Er fieht burch bas Schluffelloch.)

Und ihre Blicke find so ftreng wie feine frech. Beleibigt springt er auf. — Sie aber bleibt gelaffen, — D unvergleichlich Weib! In Gold foll man dich fassen! — Er raft — ste lacht — er droht — still weist sie nach ber Thur.

Der Sabelmann giebt ab! Und ich, ich triumpbir'!

# Sechster Auftritt.

Der Bater, und ber Cobn (aus bem Rabinette.)

## Sobu (für fich.)

Berbammt! ber Sturm mifflang, und ich bin abgeschlagen! Doch warum arge' ich mich? Wer wird nach so was fragen, Wenn man erobern will! En nun, man flegt nicht gleich, Und eine Eiche fallt nicht auf ben erften Streich.

#### Bater.

Ich find' es nicht galant, Bortrefflichster, mit Gichen Und Stammen andrer Art ein Mabchen zu vergleichen. Biel glucklicher boch war's, mein bester herr Rival, Sie fagten: Rosen bricht fein Zephir auf ein Mal.

Sobn (ber Seite.) Sieh ba, ber alte Spat, ber will noch witig feng. Ich glaube gar, er lacht? bas foll er mir berenn! (Laut.)

Der Zephir brache wohl die Rofe allenfalls; Doch ich bebarf des Sturms fur meines Segners Sals!

#### Vater.

En, ep, ber arme Mann! und boch verbient er lob, Da er folch wactern herrn teck aus bem Sattel bob.

#### . 😂 s h n,

Ja wohl verbient er bas; boch lern' ich ihn erft fennen, Will ich benm nachften Gang ihn auch ju Boben rennen.

#### Bater.

En, bas verbiet er fich, er will es nur geftehn: Er hat bas hohe Gluck, vor bem Rival ju fiehn.

6 0 b n.

Die? Gie?

Bater.

Ja, ich!

Sohn.' Sie selbst?

Bater.

Run, ift's etiva nicht möglich?

Sof n. Das war' ber größte Spag! ich gratulire höflich.

Bater.

Mein herr! ich frage Sie, Bas ift benn ba ju lachen? Bas foll ber fpottiche Blid und bas Gesichtermachen?

6 0 b n.

Theilnahme an Ihr Glud. Wenn ich recht frohlich bin, So recht aus voller Bruft, muß ich Gefichter giehn.

Rater.

Ich frage Sie im Ernft; bin nicht gelannt zum Spaffe: 2 20 geht mein Gluck Sie an, was rumpfen Sie bie Dafe?

6 0 6 n.

Gie fragen mich im Ernft?

Bater.

Bum Leufel, ja!

Sobn

Recht fcon!

Sie wollen wieber Ernft, Ihr Wille foll gefcheh'n. Daß ich aufrichtig bin, bavon gab ich fcon Proben.

Vater.

Ja, was zu loben ift, muß man am Feind' auch loben.

Соби.

Bur Fabel von bem Gpag und von ber Nachtigall, Geb' ich juruct, und Gie verftehn's auf jeden Ball,

Die Runk belohnt fich schlecht in unsern fargen Tagen, Roch immer bleibt ber Geift gefeffelt an ben Dagen. Und Philomele bat verloren im Gefang, Des Irdischen nicht Acht, es fehlt ihr Speis und Trank. Und barum fcweigt fie wohl, ba fommt ber Cpat geflogen, Der alte Sperling ift ber Rachtigall gewogen, Und bietet ihr fein Reft voll reicher Beute an, Wenn fie aus Dantbarfeit ihn treulich lieben fan Drauf fingt Krau Rachtigall im Bufch gebantenoff, Db fie ben alten Spat jum Gatten nehmen foll? Bulegt von hunger matt, tragt fie bie Gottergabe Des wonnevollen Lieds mit Thranen fill ju Grabe, Das rauhe Leben flegt, Die Sangerin verlaft Den fregen Buchenwald, und fliegt in's Sperlingeneft. Der Tone volle Luft, fann fie fie je vergeffen? Der Sperling giebt ihr ja nichts weiter als ju effen. Drum Sperling, merte bir, bu bift faum aus bem Saus, Bricht bie verhalt'ne Luft in vollen Ednen aus, Denn feine Seele laft burch eitle Ronveniengen Der Liebe großes Reich' im Bergen fich begrengen! -Berftanben Sie mich wohl? -

#### Ba'ter.

Ich banke in ber That Für Ihren langen Spruch, und für ben guten Rath. Man mag auch immerhin ben Sperling nur verhöhnen, Die Nachtigall wird sich an seinen Ton gewöhnen, Die Sehnsucht nach Gesanz kann ja nicht ewig fenn, Und fängt sie an, ber Spat wird schon dazwischen schrein! So gut ist übrigens der Sperling in der Fabel, Alls manches andre Thier mit einem gelben Schnabel.

Sobn.

Herr!

Bater.

Stille! Roch muß ich ein Wort im Ernfte fprechen:

Ich war auch einmal jung, und auf ein Salfebrechen Ram mir's durchaus nicht an. Jest bin ich's nicht gewohnt;

Doch hab' ich einen Sohn, mit bem's ber Muhe lohnt. Sie haben nicht allein mich felbft fehr teck beleibigt, Auch werbe meine Braut vor jedem Schimpf vertheibigt. Der himmel weiß, daß ich ungern bies Mittel nahm, Das fep main lettes Wort auf Ihren Fabelfram.

Sobn.

Sie kamen mir zuvor. Ein Spag war meine Fabel, Doch ich verftand ben Ernft: — Ein Thier mit gelbem Schnabel! —

Impertinentes Wort! Raum fenn' ich mich vor Wuth! Schnell, Herr! wo ift Ihr Sohn? Bep Gott, bas forbert Blut!

Bater.

Er fommt erft morgen an, bann foll er Ihnen zeigen, Daß Manner unfrer Urt nicht folden Geden weichen.

Sobn.

herr! reigen Sie mich nicht, bag ich mich nicht vergeffe! Ich hab nicht Raft noch Rub, bis ich mit ihm mich meffe!

Vater.

Mur nicht fo arg geprablt. Gie merben es bereu'n!

Gobn.

Der Erfte ift er nicht, wird nicht ber Lette fenn.
Ich kenne ja bas Bolt, die weltbefannte Race,
Das tobt, und renomirt auf jeber weiten Gaffe,
Doch tommt's auf einen Plat, wo es nicht weichen kann,
Ift's mauschenftift. Richt wahr, ich kenne meinen Mann?

Rater.

herr! Achtung fur ben Sohn, ber mehr als Sie gewagt, Und funfgehn Ihrer Urt lefcht burch ein Anopfloch jagt.

## Cob mi

Hubrt er ben Degen, wie der Bater feine Zunge, Go hab' ich viel Respett, bann ift's ein berber Junge. Doch glauben Sie mir, wenn er auch unfterblich ware, Ich mach' in einem Tag bem meinigen mehr Ehre, Als für die gange Zeit er feinem Bater macht.

#### Bater.

Die Frechheit geht ju weit! bas hatt' ich nicht gebacht!
Ihr armer Bater! Ja, folch' einen Gohn ju haben,
Das ift bas größte Gluck! — Eh'r ließ ich mich begraben.
Doch ich bin überzeugt, er fleht es gar nicht ein,
Und wie bas Sohnchen ift, fo wird ber Bater fepn.

#### Sobn.

Herr, ich vergesse mich, wenn ich bas wieder hore! Mein Bater ist ein Mann von unbestedter Spre. Es bleibt nicht ungestraft, spricht man bem Eblen John, Denn brav, beym ew'gen Gott! wie er, ist auch sein Sobn.

Doch Zungenfechteren ift mir im Tod zuwiber, Und gern barin bestegt leg' ich die Waffen nieber; — Solalb Ihr Sohn erscheint, bestimme man bie Zeit, Denn jeden Augenblick bin ich bazu bereit. Es focht bas wilbe Blut, ich fann es faum erwarten, Und tam' er jest schon an, man trifft mich in dem Garten.

#### Bater.

Sobald er angelangt, foll er jum Rampfe gehn, Bis dahin nur Gebuld.

#### 6 0 6 n.

Auf blut'ges Wieberfehn! (Er geht burch die Sanptthare ab.)

# Siebenter, Auftritt.

#### Der Bater affein.

Wie bin ich echauffirt! Wer kannte fich auch faffen? — Da bleib' ein Andrer kalt! Man fieht mir's ficher an; Ich kann mich vor der Braut jest gar nicht feben laffen, Ob ich auch, was ich that, allein für fie gethan. Sobald ich mich erholt, mach' ich sogleich Biffte, Und bring' ihr den Kontrakt mit ftill bescheidner Bitte; Bielleicht hat fie's gehört, dann lohnt ein einzger Blick Bon ihr den gangen Streit mit süsem Liebesgluck! Mein Sohn — ja apropos, was wird der Fris nur sagen, Muß er, kaum angelangt, für den Papa fich schlagen? Zwar ift's ihm Kleinigkeit, denn, wie mein Freund ge-schrieben,

hat er gwen Jahre lang nichts emfiger getrieben, Und fo ben Rubm erlangt, bag er im vierten Sabr Muf ter Atabemie ber befte Schlager mar. 36 habe fonft bas Geld fur's Rechten oft verfdworen, Doch feh' ich's beutlich ein, es war nicht gang verloren : Und er bezahlt es mir auf einem Brett jurud. -Mit Freuben bent' ich felbft an jener Lage Glud, Boll frifchem Lebensmuth und freudigem Gelingen, Bo mir es Rreube mar, ben blanten Stahl ju fcmingen, 3mar endlich ftill babon. - Es wird ben mir gur Rlarbeit. Die Fabel von dem Spat war intht gang ohne Babrbeit. Ja, ja, bas mert' ich wohl, und will es gern geftebn; Ich überlege nur, wie ba fich borgufebn? -3d werde ben Rontraft noch etwas anbern muffen. Damit ich fich'rer bin, boch wie? bas mocht' ich wiffen. Co jung, fo bubfc, ja, ja, es ift mobl viel gemagt! Sch ber' noch feinen Spruch. Wie hat er boch gefagt? 3a! — feine Geele laft burch eitle Convenienzen

Der Liebe großes Reich in ihrer Bruft begrenzent. Der Mann hat recht, gewiß, ich feh' es beutlich ein, Um Ende muß ich fur die Fabel dantbar feyn. Wo herz mit herzen nicht allein den Bund geschloffen, Sind alle Schwure doch nur arme Kinderpoffen; Wenn in die volle Bruft die Liebe strahlt, da brennt's, Und jede heirath bleibt nur ettle Condenienz.

(Er geht durch ben Hintergrund ab.)

# Achter Auftritt.

(Die Buhne verwandelt fich in einen Garten.)

## Der Sohn allein.

Ich batte mich erhitt, mar recht in voller Buth. Mun bin ich abgetüblt, und leichter flieft bas Blut, Drum tann ich nicht umbin, mich berglich auszulachen. Das ift mehr als ju viel, bas nenn' ich Streiche machen! -Erft wollt' ich boll Berbrug mir gar ben Ropf gerbrechen, Be fang' ich, fragt' ich mich, ben gangen Lag nur an? -Doch fury barauf foll ich mich fchiegen, baun und ftechen, Und fpiele obendrein ben berrlichften Roman; Denn immer geb' ich noch bie hoffnung nicht verloren, Ich bin ja außerbem nicht ohne Glud geboren. -Mein Bater wird fich freu'n, wenn er bie Streichebort. Dan fagte mir, baf er nie ein Bergnugen fort. Er ift fogar ein Freund bon folden luft'gen Streichen, Und mas bas anbetrifft, ba fuch' ich meines Bleichen. Er foll gufrieben fenn, an feinem eignen Sohn Wird fur Die Tolerang ibm ein gewunschter Lobn. -Ich bin boch recht gesponnt auf meines Gegners Miene, Bie ber fich munbern wird. - Wenn er nur balb erfchiene! Treff' ich das Bubchen, nun, er foll erbarmlich ichrein, Ich weiß es ichon, es wird ein Mutterschnichen segn. Mich ennupirt der Spaß mit solchen armen Mucken, Doch will ich ihn gestickt dem Vater wieder schicken, Damit sich's der Patron wohl in's Gebachtniß schreibt, Daß von dem Grafen Holm nichts ungerochen bleibt.

# Neunter Auftritt.

Der Sohn, Der Bater (mit einem Briefe in ber Sanb.)

#### Vater.

Da ift er ja! — Mein Herr! ich hab' es erst vernommen, Mein Sohn ist unverhofft schon heute angekommen, Er soll im Garten sepn, ich selbst sah ihn noch nicht, Doch schickt ich Leute aus, und er kennt seine Pflicht.

#### Sobn.

Mir ift es angenehm, die Sache zu beenben, Eh noch mein Vater kommt. Ich muß nach haufe fien, Sie sehen, herr, es fehlt noch jede Waffe mir, Doch braucht das kurze Zeit, Gleich bin ich wieder hier. (Will geben.)

#### Bater.

Noch wins, mein herr! mir ift bies Briefchen zugefommen. Es hat mein Fraulein Braut ben eignen Weg genommen, Um mir zu zeigen, buß auch nichts fie int'reffire, Was mir noch unbefannt, bie Aufschrift ift bie Ihre, Sie schickte mir ben Brief.

(Die Adresse lesend.)

"herr Wolbemar von Stein,"
Ich bente wenigstens, bas werden Sie wohl feyn?

5.0 5 n.

Die ift bas bofe Glad nicht fo voll Gunft geblieben, Dag eine folche Dand ben Brief an mich gefchrieben.

Batet.

Sie beißen nicht von Stein?

So h n. Ich habe nicht bas Glück.

Bater.

Der Brief ift nicht an Gie?

Sobni

Dier geb' ich ihn gurack.

Bater.

lind boch fchict fle ihn mir. Bas hat bas ju bebeuten? Bas geht ber Brief mich an?

606 n.

Ihr Glaube fieht so feft, Sie uhnen keinen Fall. Mir beucht, bas ift ein Lieb von ber Frau Nachtigall; Der Brief ift Acherlich in falfche Sanb gegeben,

Der Brief ift neberlich in faifche Sand gegeben, Doch, brechen Sie ibn auf, bas wird ben Zweifel beben.

Bater (ben Seite.) Benn's möglich war', ben Gott! warum könnt'es nicht fenn?

Bas hat bie Fraulein Braut mit biefem herrn von Stein? Ich fab bas Mabden, bas ben Brief mir gab, erschrecken, Sobald fie mich erblickt', und etwas fonell verstecken.

Sobn.

Sie überlegen, ba Sie ginem Weib getraut?
\*\* Kirner's bramat, Bepträge, 2, Bb.

ater.

Um jeben Zweifel an bie Treue meiner Braut Bu unterbrachen, wohl! so will ich ihn erbrechen; Doch soll mein wach'rer Gohn ben Zweifel blutig rachen. Den Juhalt abn' ich schon, Geschafte werben's sepn, Sie hat ein Rapital bey biefem herrn von Stein.

Sohn.

Ein Rapital? en, en!

Bater.

Es foll sogleich fich weisen.

(Bep Seite.) D Liebe, lag mich nicht in faure Nepfel beigen!

(Er erbricht ben Brief und lieft.)

"Wein theurer Walbemar!"

Gobn.

Das fångt erbaulich an.

Bater (ben Seite.)

Berbammt !

Sohn.

Mur weiter, ba ift nichts Berbachtiges baran.

Bater (lieft.)

"Graf holm, ber eitle Geck —"

5 0 b a.

Aba! bas geht auf mich.

Vater.

Die, ich ein eitler Ged? Das ungerftebe fie fich! -

in do S

En, warum feb' ich Sie fo in bie Buth gerathen? Daß Ihre Braut mich meint, fann Ihnen wenig fchaben:

Bater.

Bie, herr, mas benfen Gie? ber eitle Gret bin ich!

Cobn.

Unmöglich, ich bin's!

Bater.

Dein! der Titel geht auf mich.

Cobn.

Mun, fcreibt fle nicht, Graf Solm?

Bater. (für fic.)

Ach, bag ich laugnen mußte!

Graf Holm, ja, ja, Graf Holm!

Gobn.

Bas mehr? Wenn ich nur mugte,

Die Gie bas ärgern fann?

Batet.

Sie follten fich boch fchamen! Mir gilt der eitle Geck, das laff ich mir nicht nehmen.

Sobn.

Sie find Graf Solm?

Bater.

Mun ja!

Sobni.

Das ift um toll ju werden!

Bater.

Run, herr, mas lachen Sie? was follen bie Gebehrben ?

Sofin.
r trat so eben ein.

Der junge Graf alfo, er trat fo eben ein, Das ift Ihr Sohn?

Bater.

Sobn.

Ja, ja! Was foll benn mit ihm feyn?

Und mit bem nehmlichen foll ich mich buelliren ?

Bater.

Bum Teufel, ja!

Sobn.

Da muß man ben Berftand verlieren!

Bater. Sie etwa tou?

Gobn.

Das fann ich selbst nicht fagen, Doch werb' ich mich, herr Graf, mit Ihrem Sohn nicht schlagen.

Bater.

Sie muffen!

Gobn.

Nimmermehr! Bater.

Bas bat man gegen ibn?

Dein einz'ger Grund iff ber: weil ich es felber bin!

Beter.

Bie? Sie mein Cobn?

Sobn.

Darf er in Ihre Urme fliegen?

Die Stimme ber Matur hat fange zwar geschwiegen, Doch jego fcweigt fie nicht.

Bater.

Ja, lo erfenne blort

Cobn.

Mein theurer Bater!

Vater.

Romm, mein Sohn, umarme mich! Wir haben beybe zwar uns feltsam kennen lernen, Doch soll ber frühe Streit die Herzen nicht entfernen. Und hast du mir den Text auch noch so fehr gelesen, Durch dich bin ich befreht, es ist mein Glück gewesen.

Gobn.

Mein Bater, Sie verzeih'n ?

Battr.

Bom Bergen, lieber Gobn !

Spb n.

36 mar ein bischen berb.

Bater.

Recht berb! boch fill babon !

Sobù.

Co braud' ich alfo nicht mich mit mir felbft gu folagen?

Bater.

Ich gebe ben Bifehl, bich friedlich ju vertragen.

Sobn.

Und Ihre Fraulein Braut?

Bater Geweift ben Brief.

Bon ihr weiß ich genus.

Und ich verachte fie! — Du, merte bir ben Spruch, Dein eigner Bater hat bas Bepfpiel bir gegeben, Magst bu ben Schleper nie so spat, wie ich, erheben; Die Liebe winkt allein bir in ber Jugend Leng, Ein and'res Bundnig bleibt blos eitle Convenien; Mur wo die Liebe blüht, da reift die wahre Treue, Sonft schlieft der kurze Traum mit einer langen Rene.

(Der Botbang fallt.)

# Der grüne Domino.

Ein Luftspiel in Alexandrinern,

in einem Aufzuge.

Perfonen.

Marie. Vaulina

# Erfter Auftritt.

(Ein Zimmer mit einem Saupteingange und Souren auf bebben Seiten.)

## Marie und Pauline.

(Gigen an einem Tischoen mit weiblicher Arbeit beschäftigt. Eine Suitatre liegt auf bem Tische.)

#### Bauline.

Ep, laugn' es nur nicht mehr; warum willft bu bich

Der grune Domino schien bich zu int'reffiren, Das hab' ich wohl gemerkt.

Marie.

Benn ich bir fage, nein! -

#### Pauline.

Ereifre bich nur nicht! Rann bas nicht möglich seyn? — Die Maste war galant, hing fest an beinen Blicken, Und sprachst du nur ein Wort, se lauschte mit Entzücken. Warum gestehst du nicht, daß das dir wohl gesiel? — Wir Madchen treiben gern mit Manuern unser Spiel, Das bleibt nun ausgemacht. — Die unsre Fesseln tragen, Den'n muß man doch jum Dant ein freundlich Wortchen sagen;

Und lauft ein armer Rarr fich unfertwegen labm, Dun, wir verzeihen gern, und find ihm gar nicht gram.

Marie

Ich fann baffelbe bir mit Recht gurude geben; Der grune Domino schien nur für bich zu leben.

Ihr war't ja recht vertraut? -

Pauline

Die pure Gifersucht!

Ich wüßte nicht, warum?

Dauline.

Mich hat er aufgesucht?

D, es entging mir nicht.

M ž m I I

Pauline.

Doch bin ich nicht brauf stols. Er sprach ——

Marie.

Wovon?

Pauline.

Bon bir.

Marie.

Bon mir?

Pauline.

Von dir!

Marie.

Das batt' er fich erfparen tonnen.

Pauline.

Mun, Diefe fleine Luft mußt bu ibm boch vergonnen.

soparie.

Ep ja, von herzen gern. Doch find' ich's wicht galant. Far bich, bag fonft tein Stoff ibm zu Gebote ftanb. Dieg Thema machte bir naturlich fein Bergnugen.

Pauline.

Was du beschelben bift! Ich mußte wirklich lugen. Es amufirte mich. Wer fich nur brauf versieht, Ein jedes Wort ift gut, das aus dem Herzen geht, Und diefes große Lob muß ich der Maste schenken.

Marie.

Bas fprach er benn won mir? — 3war, bas fann ich mir benfen!

Pauline.

Das glaub' ich fchwerlich, nein, fo eitel bift bu nicht.

marie.

En nun, man weiß ja fcon, was eine Maste fpricht.

Pauline.

Wor allem ruhmte fie — — boch fill mit bem Geschwätze. Gift Noth, bag ich mich auch einmal gur Arbeit seige! Das Plaubern thut nicht gut, man wird ju febr gerftreut, Drum bacht ich, schwiegen wir.

Marie.

Sieh, bas hat ja noch Zeit.

Der Grune?

Sprich, mas vertraut' er bir ?

Pauline. Wer benn?

Marie.

Mun er!

Pauline.

Marie.

En welcher Unbre benn? Ergable boch, Pauline.

Pauline.

Mich nun, man weiß ja foon, was eine Daste fpricht.

Marie.

36 hab' birs ja gefagt, nein, nein, man weiß es nicht.

Pauline.

Wenn man es auch nicht weiß, so fann man fich's boch benten.

Marie.

Du machft mich erufilich bos.

Bauline.

Das tann bich ja nicht franten: Bor zwey Minuten haft bu mich's ja felbit gelehrt.

Matie.

Doch fieh, ich bitte bich.

Pauline.

Wohlan, es fen gemährt:

Er rahmte, wie gefagt, ber Füge leichtes Splet, Der-Stimme Lieblichkeit; das tiefere Gefühl, Das ift fein eignes Wort, in beinen Augen glabt, Wo ihm, o Schwarmeren, fein ganger himmel blubt. Er sigte mir, daß er dich unaussprechlich schähe; Das ift in einer Ruß sein albernes Geschwäbe.

Marie

Mun, albern finb' ich's nicht.

Pauline.

Da er es mir gefagt,

So mußt bu's eingestehn. Wer es nicht einmal wagt, Die Romplimente uns ted ins Geficht ju fagen,

Der ift ein Tropf, und langft fcon bor bem Sturm gefclagen.

#### Mar'i e.

Er wußte ficherlich, er fab' mir's an, ich wette, Dag ihn ein ftrenges Wort juruck gewiesen hatte, Wenn er es tuhn mir felbft in's Angesicht gestand, Was er so bir vertraut.

## Pauline.

Da hat er mich verkannt! Denn ich war ftrenger noch, als du wohl felbst gewesen, Und hab' ihm feinen Tert recht aus dem Grund gelesen, Damit er die Lection nicht gar zu bald vergist. Ich hatt' ein Recht, da du nicht nur mir Freundln bist, Alls meines Bruders Braut darf ich dich Schwester heißen, Und also war mir's Pflicht, den herrn so abzuspeisen.

Marie.

Du warft doch nicht -

Paulige.

Ju fanft? — D barum forge nicht. Ich fprach gehörig berb, wie eine Lante fpricht, Es galt ber Freundin Ruf, und die Familien. Ehre, Drum fragt' ich grad heraus: ob das die Uchtung ware, Die jeder eble Mann ben Frauen schuldig fep? Und wir verbaten uns bergleichen Schmeichelen. Es war Bemeis, daß man uns gar zu eitel fande, Bersuchte man sein Gluck burch solche Komplimente.

Marie.

: Und bas, bas fagteff bu ----

Pauline.

Ihm grade ins Geficht.

Er foien auch febr befturgt.

#### Marie.

Run, höflich war es nicht, Ich kann bir auch nicht sehr für beinen Eifer banken, Man bleibt ben jedem Fall boch in gewissen Schranken; Und hat er gegen dich auch gar zu viel gewagt, Was geht bas mich benn an? Mir hat er's nicht gesagt. Ist er in mich verliebt, und zeigt er sich bescheiben, Und artig gegen mich, was soll ich bas nicht leiben? Ich bin ja auch ein Beib, und daß man uns verehrt, Und unfre Fesseln füßt, hat Reine noch verwehrt. Und mögen sie es denn zu allen Winden sagen:

"Ihr Ritter mögt" ich senn, und ihre Fache tragen!"
Die Männer woll'n wir fühn, und sür Gefahren blind, Wenn sie demuthig nur zu unsern Füßen sind.

Pauline.

Wie kommft bu mir benn por? — Mein Gott, bu wirft gang heftig!

#### Marie.

Und furg und gut, du warft fur mich gar ju geschäftig! Unbeter gelten viel in diefer theuren Zeit. Die Freundschaft trieb bich nicht, gesteh's, bich trieb ber, Reib.

#### Pauline.

Marie, bist du klug! Die Rebensart war bitter; Du bist doch zu besorgt für beinen neuen Ritter. Und war's die Freundschaft nicht, die mich den Text gelehrt,

So that ich boch, was mir als Schwefter jugehört. Ich foll bich Schwägerin in wenig Tagen heißen, Und folchem fremden Gaft hab' ich die Thur zu weifen!

#### Marie.

Das mare boch ju fruh, es wird fo fcnell nicht gehn, Denn beinen Bruber bab' ich ja noch nie gefehn;

Wer sagt mir benn voraus, duß wir uns lieben konnen? — Was 3wang perbinden will, wird sich gewöhnlich trennen. Mein Bater — ber besiehlt's, noch widersteeb' ich nicht; Doch Lebensgluck gilt mehr als bloge Lochterpslicht. Dein Bruder ist ein Mann von Grist und herzenstiefe, Und Wis und reinen Sinn, das zeigen seine Briefe; Doch sonst kenn' ich ihn nicht, und was die Schwester sagt, Das sah der Schwester Blick, und zu viel blieb's gewagt, In diesem frit'schen Fall an Freundes Wahrheit trauen, Und auf ein Schwesterlob sein Lebensgluck zu bauen. Darum erlaube mir dis zur bestimmten Zeit, Wenn mich der Name Braut nicht, wie du wünsch'st, ers

Soll ich mit beinem Rarl ju bem Altare gehn, So muß ich ihn vorber mit eignen Augen febn. Bis babin laß es zu, wenn es mich noch vergnügt, Daß auch ein Anderer zu meinen Füßen liegt.

## Bauline.

Wenn bir es Freude macht, - mein Rind, ich weiß gu-

Ich bachte bich baburch ber Muh' zu überheben. Er hatte bich geplagt mit feinem Ungeftum; Und übrigens verlierft bu ficher nichts an ibm.

#### : Marit.

Wer hat dir benn gefagt, daß ich ben Schritt bereue, Den du fur mich gethan? Im Gegentheil ich freue Mich herzlich, daß bein Wort so eifrig mich vertrat. Er ennupirte mich zewaltig!

#### Pauline.

In ber That? — (Ber Seite.) Die Lügnerin? (lant.) Ja, ja, man hat bir's angefehen, Das Unterhalten fchien er gar nicht ju verfteben.

Mit leerer Schmeichelen genügt nicht jeber Frau, Sein Wig war febr verbraucht, und bas Organ ju rauh.

#### Marie.

Du thuft ihm gar ju viel, bie Schwefter macht bich higig. Er fchien ein Mann von Seift, gebilbet, tlug und wigig, Und feine Stimme — nein, wo hatteft bu bein Ohr? Pauline! fieb, mir fam fie recht harmonisch vor.

Pauline. Du bift bier Richterin, ich mag nicht wiberftreben. Auch hab' ich fo genau, wie bu, nicht Acht gegeben.

So? ich gab alfo Acht. Mein Rinb, ba fep nur fill, So etwas mertt man ja, wenn man es auch nicht will.

## Pauline.

Sut, gut! — Doch nun ber Wuchs, und fabst bur, wie er lief,

Und dir ben Shawl geholt? fein lintes Bein ift fchief.

#### Marie.

Schief, ach bu bift nicht flug, er hat gang grade Beine, Ich weiß niche, was bu willft.

#### Panline.

Ep liebes Kind, ich meink, Du gabst burchaus nicht Acht? — Dest mußt bu boch gestehn, Du haft ben Domino dir recht genau befebn.

## Marie.

34 foll mir bas Geficht wohl gar verbinben laffen. Beym Beben muß man boch etwas ins Muge faffen. Soll ich, um ja nicht in ber Lebensart zu fehlen, Wenn Einer mit mir fpricht, bie Fenfterfchiben gablen?

Ei, wer verlangt benn bas? — Den Nachhar anzusehn Ift Pflicht- ber höflichkeit, nur muß man's auch gestehn. Unzeit'ge Sprodigkeit kann nimmermehr gefallen. Das Unseit'ge Sprodigkeit kann nimmermehr gefallen. Das Unsein ift erlaubt, bep Masten nun vor allen. Ich raum' es selber ein, ich brauchte alle List, Um zu erfahren, wer ber grüne Schafer ist. Doch mußt' ich meinen Wis an ihm umsonst verlieren, Denn er bestand darauf, sich nicht zu bemastiren. Verdächtig bleibt mir das, uno, liebes Kind, gieb Ucht, Der grüne Domino ist häslich wie die Nacht; Ein hübsscher Mann läßt sich wohl nimmermehr so bitten; Die liebe Eitelkeit, die hätt' es nicht gelitten.

#### Marie

Bas für ein falfcher Schluß. On fannft recht boshaft fenn :

Erft ift die Stimme ranh, bann giebt's ein ichiefes Bein, Wis, Seift, Gestalt und Berg wird reinweg abgesprochen. Was hat er benn an dir fo Schredliches verbrochen? --

#### Pauline.

Richts, llebes Madchen, nichts; boch feb' ich ben Galan Rur wie ein Menschenkind, nicht wie ein Wunder an. Was hatt' ich wider ihn? Ift's nicht uns Madchen eigen, Daß die Berliebten nur in unser Achtung steigen? Und sind die herren auch nicht in uns selbst verliebt, Zufrieden find wir schon, wenn's noch Liebhaber giebt. Die achte Sorte geht doch nach und nach verloren, Windbeutel werden jest, und kaum noch die geboren. Es ist ein Fischgeschlecht, in Menschenhaut gebannt, Liebhaber zu brutal, und helden zu galant.
Werlieden sommt gewiß in Kurzem aus der Mode, Man prägt die Manner jest nach gar zu leichtem Schrote.

#### marie.

Die'fannft de billig feyn, nur immer in Ertremen. Mußt bu nicht auch einmal folch einen Fifch bir nehmen? — Doch ftill, Pauline, fill, mir war's, als bort' ich gebn.

Pauline.

Mir auch. — Im Vorfaal wohl!

Marie.

Ich eile, nochjusehn. (cb.):

# Zweiter Auftritt.

## Pauline allein.

Sie liebt ibn, ja, fie liebt! - Ein Dabchenberg verheble Dichte Schlechter, ale wenn fle fich ihren Freund gewählt, Und, was mein Bruber fich taum in ben Traumen malte, Die Sonne gebt ibm auf, noch eb' ber Morgen ftrabite. In Liebeszauber ift fein Dabchen eingewiegt. Das alte Sprichwort gilt: er tommt, et flebt, er fiegt. D burft' ich ihm nur gleich bie frohe Botschaft fdreiben, Doch nein, es ift fein Bunfch, noch unbefannt zu bleiben. Ich laß es lieber fenn, bamit fie nichts erfahrt. -Marie ift fo gut, fo fcon, fo liebenswerth! -Des Baters ganger Schat fommt bler nicht in Betrachtung, Denn neben biefem Preis verliert er jebe Uchtung. -D wie bes Gluces Dacht fo munberbar fich zeigt, Doch Reinem bat es fich mit halber Gunft geneigt. Wem es fich einmal giebt, bem giebt es fich auf immer. Dein Bruber webt und lebt in feinem relchsten Schimmer, Er ift ein Menich von Geift und frifcher Lebensluft, Die Liebe fehlte nur in feiner treuen Bruft. Der Bormund bat ibm langft Die Cochter jugefprochen, Und unbefannt bat er fich felber ausgestochen.

Die Bater haben zwar bie Sanbe ausgefucht, Doch bleibt's nicht Convenienz, es wird zur iconen Frucht, Und ihre herzen fliegen fich entgegen, Wie fich die Sanbe in einander legen.

# Dritter Auftritt.

Marie, mit einem Brief in ber Sanb. Pauline:

Ma e i e. Sieh, Linchen, hier ein Brief von anonymer hand! Das Siegel ift mir fremb, die Schrift gang unbekannt.

Pauline.

gur wen? -

Marie,

Da lies nur!

Baultnt.

Bie? — "Der iconen Amazone, Des Balles erftem Schmuck, und aller Frauen Krone! —"

Das flingt ja febr galant, und gartlich obenbrein. So brich boch auf!

Marie, Wie, ich?

Nauline.

Un wen foll er fonft fenn?

Mn bich, benn warft bu nicht gang wit ich feloft getleibet?

P q u l i u e. Wohlan, baß Reine brum bie Andere beneibet, So lefen wir zugleich.

## Marie. Recht gern!

Panline (bricht ben Brief auf.)

Was! gar in Reimen?
Ein schon befrangt Sonnet! — bas ließ ich mir nicht traumen.

Die Berfe find jest rar, ein Brief felbft unterbleibt, Beil mancher Elegant nicht orthographisch ichreibt. Doch Steller biefes hat fich wirklich nicht ju fchamen.

Marte.

So lies boch enblich!

#### Pauline.

Sleich! muß nur ben Anlauf nehmen, Sold' eine Schmeicheley, Die lieft man gern gescheib, Und vierzehn Zeilen find boch keine Rleinigkeit. (Sie lieft Kolgenbes:)

Ich freute mich am bunten Wirbefbreben, Ich freute mich am Bluben ber Geftalten, Sah manche Reige freundlich fich entfalten, Doch immer falt mußt' ich vorübergeben.

Da Blieb ich ploblich angezaubert fteben, Den feften Blick an einen Stern gehalten; Es joy mich nach, es war ber Liebe Walten, Ihr fcones Wort fuhlt' ich im Derzen weben.

Bergeih's ber Liebe, folge Amazone, Spricht Schnsucht bir im zu verweg'nen Tone; Gin muth'ger Sinn greift nach ber hochften Krone. —

Bas hilft es bir, ein herz nur zu beftegen? Bu beinen Sugen lag mich einmal liegen, und alle himmel will ich überfliegen. En bas geht boch, mein Rind, ba nimm bich wohl in Acht, Im Fliegen hat's ber Mann gefährlich weit gebracht. Erhor' ihn ja recht bald, vergonn' mir bas Vergungen, Ein gruner Domino muß gar zu herrlich fliegen.

Marie.

Du glaubft, es fep von ibm? -

Pauline.

Saft bu ibn noch verkannt? Gieb, nur ein Dichter ift so unverschamt galant. In lauter Blumenwuft spazierten seine Reben, Der grune Pring paßt fich burchaus nur zum Poeten.

marie,

Die Berfe find nicht folecht. Der Gilbenfall ift leicht;

Pauline.

Man hort es boch gulege, wie er gewaltig teucht. Drey Reime fand er zwar auf: Siegen, Liegen, Fliegen, Den besten ließ er aus, sonft hatt' er wohl geschwiegen.

Marie.

Sen nur nicht gar ju ftreng. Du mußt boch felbst gestehn, Sit's ein Bergehn, so ist's ein artiges Bergehn. Ein Name kingt recht suß in wohlgefügten Reimen, Wir sehen unser Bilb gern in bes Dichters Traumen, Und was in Prosa nicht die kleinste Wirkung thut, Ist nur ein Bers baben, so klingt es boppelt gut. Rurz, unser Domino weiß nach Gebühr zu leben, Und war' der Brief an dich, du hattest längst vergeben.

Pauline.

Gewiß nicht! All' ber Rram schmedt nach Empfindfamteit, Und damit fommt man jest, Gott Lob und Dant, nicht weie.

Ich wünschte nur einmal den Leutchen gugufchauen, Wenn fie begeiftert find, und an den Rägeln kauen,

Da wird der Silbenflug an Fingern hergezählt,
Und wider kuft und Stud der Muse Gunst gequalt,
Bis fie zuleht, nachdem fie Wort für Wort gefoltert,
Mit barbarester Buth in falschen Reimen poltert.
Gezwung'ner Worter Schwall flatt freper Phantafle,
Und diese Sudeley heißt ihnen Poeffe.

#### marie.

Ben-vielen haft du recht, doch mußt du auch gestehen, Daß Phantafie und Kunft noch manche Bruft durchweben; Wenn man der Liebe Reim in ehlen Boden legt, So reift ein goldner Baum, der jarte Früchte trägs. Der einen Schönheit ift die andre zugegeben, Und wo die Liebe blubt, da muß die Dichtfunst leben. Oft sein kaltes Spiel, oft nur Galanterie, Doch wenn man wahrhaft liebt, wird alles Poesse. Ob es von Herzen kommt, das magst du leicht verstehen, Benn was vom Herzen kommt, muß dir zum Herzen gehen.

Paulfne. Das ift's auch, was ich will, boch fieb bie Berfe an, Ift benn von diesem Geift auch nur fo viel baran?

Marie, Ich meine boch, mir ift's, als lag' in biefen Borten Ein ganzer Zauberfreis von geiftigen Accorben, Und alles reimt bazu, was ich von ihm gedacht.

Pauline. Die Berfe ftecken an, bu, nimm bich wohl in Acht! Ein wenig Eitelkeit ist boch ben bir im Spiele? —

Marie. Dier feh' ich keinen Zwang, mur Frenheit, nur Sefühle, Des Perzens lauten Ruf, und ben verstellt man nicht. Es ist nicht Schmeichelen, die folche Worte spricht. Wird man der Liebe Gluh'n fo leicht erfünsteln können; Es will empfunden fenn, soll man's in Worten nennen.

"Und wenn ich Recht gehabt, und wenn ber Sat beffeht, Go tommt's vom Dergen, weil es mir jum Derjen geht,

## Pauline.

Marie, bift bu flug? — Wie glüben beine Wangen? Dein ganges Wefen ift so wunderbar befangen; Bedente, was du follst, und was der Bater toll, — Wein Sott, du bist verliebt!

#### Marie.

Ich bitte bich, fen ftill! Bas foll ich's nicht gestehn? Ich hab' es flar empfunden; Wie ich den Mann mir will. — Biesteicht ist er gefun-

Daß also jest mein herz in Furcht und hoffnung glubt, Daran erfennst du ja das weibliche Gemuth. — Ich fühlte gestern schon, als en mit mir gesprochen, Der Pulse schnell'res Gehn, des herzens laur'res Pochen. Iwar hat die Moste mir noch sein Gestat verfällt, Doch solcher Gerlenwerth hat auch ein reines Bilv; Und hatte er mir auch nicht den siehen Brief geschrieben, Mein herz spricht laut für ihn: Ja! ja! ich nuß ihne lieben;

Marie.

Was ist die, Kind? —

Pauline.
Bergeih. Ein Traum vergangner Buff.
Ich fonnte plöglich ben Gedanken nicht entgehen,
Den theuern Bruber so von dir geliebt zu sehen,
Und beinem Jerzen dann so nabe zu gehöten.
Doch ftill davon, ich will nicht beine Freude storen.

#### Marie.

Du gutes, flebes Kind! — Recht, schweigen wir davon, Was braucht's bes neuen Band's, wir lieben uns ja schon, Sieh, ich perhehlte dir, was mich so selig machte, Weil ich zu streng bafür, zu falt dafür dich dachte; Doch fühlst du warm, wie ich, ich irrte mich in dir, Und fein Geheimniß sey nun zwischen dir und mir. Rlar, wie im Spiegel, siehst du beiner Freundin Seele, Und wenn ich wählen darf, du weißt es, wen ich wähle!

(Ab in die Thare rechts.)

## Bierter Auftritt.

## Pauline allein.

D wunberbares Gluck! getraumte fcone Beit! -Man freut fich erft, wenn man ber fremben Luft fich freut. Erhorte Leibenfchaft mag Geligfeit gewähren, Dieg friedliche Gefühl wird jene Glut vergebren. Im Rampfe tann ber Gieg, boch nie bie Rreube fenn. Mur in ber flaren Bruft wird ihre Frucht gebeihn. Es ift boch in ber That bas fconfte Glud vor allen, Sold einem Mabden fcon als Daste ju gefallen. -Doch wiffen moge' ich, wie fie ihn im Geift fich malt, Und ob ihr Ibeal auch feine Buge ftrabit. Dat nur bas Schmeichelwort ber Liebe fie beftochen, Dat nicht bes herzenstuf bem bergen jugefprochen? -Wielleicht bat fie fein Bilb gang anbere fich gebacht, So daß er unmastirt faum jenen Gindruck macht. Ich gabe viel barum, tount' ich es nur ergranben, Doch mogte man baju nicht leicht ben Schluffel finden. Awar moglich war' es wohl! — boch seh' ich's noch nicht ein.

So? — schwerlich! — aber so? — bas tonnte besser fenn! —

Ja, ja, so muß es gehn! — Sie mag ihr herz bewachen. Und wenn's auch nicht gelingt, so giebt's doch was zu lachen.

Mein zwepter Bruber gab mir Rleiber aufzuheben, Mis er uns jungft verlieg! bas foll mir Mittel geben, Er wird nicht größer fenn, wir find von gleichem Bau. Der grune Ueberrock pagt mir auch gang genau. Ich peafentire mich fogleich als ber Bewußte, Der ihr als Domino bezaubert folgen mußte; Die Seimme wirb verftellt, man malt ben Bart fich blau; Man ift recht unverschamt, furg, man fopirt genau. Ich will mich gang gewiß bes Standes werth benehmen, Und an Brutalitat bie jungen herrn beschämen, Bis fie gulett geftebt, auf's Meuferfte gebracht, Sie babe fich von mir ein andres Bild gemacht. --Mein Bruber ift gefest im Sandeln und im Reben, 3ch will mit fabem Wig und feichtem Spaf fie tobten. Er ift befcheiben, gut, ich will verwegen fenn, Und ibr mit feder Stirn ben grobften Beihrand ftreu'n ! Dat nur bie Gitelfeit ben Mabchenfinn verblenbet, Go bleibt fie auch bem Pfab im Bergen gugewendet, Doch wenn ber befre Geift bie eblern Rruchte tragt, So wird bem Sansfaçon bas handwert balb gelegt, Dann giebt er freudig ab mit einer langen Rafe, Und ein gebiegnes Glud machft aus bem leichten Gpaffe. Boblan, es fen gewagt! Gott Amor fieb' mir ben Mit Petitmaitre . Bis und faber Schmeichelen. -Still, bor' ich recht, fie tommt. Run fcnell jum Rabis nette,

Jest gilt ed beine Runft, jest hilf mir, Soilette!
(Ab in die Sbare links.)

# Fünfter Auftritt.

## Marie allein (aus ber Thure rechts.)

Pauline nicht mehr hier? — Jeh hatt' ihr viel zu fagen.
Mir ift's, als hatt' ich's langst in meiner Bruft getragen,
Ind dunkte Leiligthum der Seels mir gesenkt,
Was jeht mit einem Mal sich zu dem Herzen dungt.
Wenn sich des Rädchens Seist in Träumen sowst versoren,
Und im Gedankenstet die bestre Zeit geboren,
Was da, wie Ahndung, still die Seele mir durchbelde Es war kein Rebeldild, kein Wasn, es biebt, es lebt! —
Das Heißerschute aus der Hossung Zauberhehen
Soll jest vor weinem Blick in reicher Blüche siehen.
Zukunst wird Gegenwart, ein Traum wird Wirkichkeit,
Und an den killen Wunsch hat sich das Glick gereiht. —
Ich bin mir wie vertauscht! So frob, so wunderselig,
Und warum soll ich's nicht? — Ist's denn nicht vecht, und
fehl' ich,

Weil ich bem innern Ruf, der mir im Herzen speicht, Micht widerstehen mag? — Man sagt, es schickt fich nicht, Ein Madchen hatre wicht fich Rechenshaft zu geben, Ob's Lieb' und Sehnsucht sey, die ihr den Bufin beben; Doch ist's ein leeres Wore, das sich wohl sagen läßt, Wenn Gouvernanten Zwang die zarte Seele prest. Doch immer kann man nicht das frepe Herz begränzen, Und wenn die Liebe spricht, vergist man die Sentenzen. So deutlich, wie ich ihn mir dente, dacht ich nie. Es steht sein ganzes Bild vor meiner Phantaste, Ich könnt' ihn zeichnen, Zug für Zug! — die dunklen Ungen,

Die wie mit Zauberkraft fich in die Geele tauchen, Das goldne Lockenhaar, die Stirne ernst und frep, Und seines Mundes fuß beredte Schmeicheley. Das alles reich befeelt, im bollen Schmud ber Jugend, Bon Mannerfraft und Stolz und Muth und Manners tugenb. —

Doch bin ich nicht ein Rind! - Geschäftig mal' ich jest Ein fühnes 3beal, ins Leben nie gefett. Bas ich verlange, ach, bas tann bie Belt nicht geben, Und mas ber Geift fich benft, bas wandelt nicht im Leben. So wie ich ibn getraumt, fo ift er nicht, nein, nein! Und wenn er anbers ift, fann ich ba glucklich fenn? -Ach, baf bie Phantaffe bie Bahrheit überflogen, Daff mir bad volle Berg ein fchones Bilb gelogen! Bas mir ber Traum verfprach, halt nur die befre Beit, Und einfam fteh' ich ba in leerer Birflichfeit. --Doch nein, nein, bief Gefühl, was ich im herzen trage, Ift ohne Bahrheit nicht! - Benn ich bie Stimme frage, Die fille Michterin, Die in ber Geele lebt, Und wie ein reiner Beift um unfre Traume fchwebt, So bor'ich laut ihr Bort in meines herzens Pochen : Die Liebe balt gewiß, mas Gehnfucht bir verfprochen,4 Und wenn jum Ibeal auch manche Gabe fehlt, Der Blick ber Liebe bat noch nie genau gegablt. Wenn man ben Bleck nicht fiebt, fo fann er nicht betruben. Wer bie Bollenbung fucht, verzichte bier auf's Lieben; 3ch bin nicht fehlerlos, er fann es auch nicht fenn, Und wenn er treu mich liebt, fo mag ich bas verzeihn.

(Mimmt bie Gnitarre und greift einige Necerbe.)

Uch, wie bedeutungslos sieht jest vor meinem Blick Bergangner Tage Luft, oft hachgerühmtes Glück. 'S ift alles schaal und leer, kein'n Werth und keine Freude Erkenn' ich jest, wo mir die Stunde Rosen streute. Nach langem Schlaf seh' ich den Worgen schon erwackt, Und kaum erinnr' ich mich, was ich im Traum gedacht.— Das, Liebe, ist dein Werk, du hast den Lag gegeben, Du gabst der Sehnsucht Sinn, und gabst dem Leben Leben. (Sie greift moch ein paar volle Accorde) bann fings fie:)
Freudvoll und Leidvoll,
Gedankenvoll fenn,
Jangen und bangen
In wechfelnder Pein,
Jimmelhoch jauchsen,
Jum Lode betrübt,
Slücklich allein ist die Geele, die liebt!

(prechend.)
Slücklich allein ist die Geele, die liebt!

# Sechster Auftritt.

Pauline, in Mannerfleibung. Rarie.

## Pauline (ben Seite.)

Da fist fie! — Run wohlan! — doch wieb bas Planchen Scheitern,

Denn mir ift gar ju schlecht in ben fatalen Kleibern, Ich halt's nicht lange aus; ber leichte Mouffelin, Und dieses schwere Zuch! — man fühlt's gleich in ben Knien.

Mch, unfre jungen herrn! Nun, daß fie Gott bewahre!
Solch schweres Packpapier, und boch so leichte Waare!
Drum um so schneller benn zu unserm alten Zweck.
Nur Muth, und unverschämt, und gegen Beiber teck,
Das ift die ganze Kunst, und daß ich nichts verfehle,
Ses ich ihr lieber gleich bas Messer an die Kehle.

(Eilt auf Marie ju, und faut ihr ju Fagen; laut.) Du himmlisches Geschöpf!

Marie.

Mein Gott, mas wollen Gie? -

Pauli'n e.

Erfdrick nicht, fcones Rind!

Marie.

Mein herr! noch fab ich nie --

pauline,

Mich? o da irest du bich.

Marie.

Bie, bu? bas flingt vermeffen!

Par ul in el

Den grunen Domino baft bu boch nicht vergeffen ?

Den gefinen Domino?

Mauline.

Derfelbe, ber bir heut In fcon gefügtem Reim fein gartlich herz geweiht, Der alle himmel will begeiftert überfliegen,

Der alle himmet will begeiftert uverfregen, , Darf er ein einzigmal zu beinen gugen liegen!

Marie.

Unmöglich, Sit?

Paulint.

Ja, ja! bein Auge fennt mich fcon.

Marie

Sie waren?

Bauliné.

Bas bu willft, boch flets bein Selabon.

Marie,;

Sie unterfiehen fich — (ber Seite) Ach, wie bin ich betrogen!

Bauline.

36 unterftand mir nichts, bu bift mir ja gewogen.

Marie.

Sie fafeln, herr.

## Pauline.

Rein, nein, du felbst verriethst mein Glud. Auf beiner Wangen Roth, in dem verschämten Blick Hab' ich dein Innerstes in flarer Schrift gelesen, Als ich gestand, ich sen der Domino gewesen. Berstelle dich nicht mehr, ich weiß, daß du mich liebst.

Matie.

Bermegner! -

Pauline.

Wohl, ich bin's, bis bu bie Sand mir giebft, Mich an ben Bufen giehft, und unter fußen Thranen Mir bas Geftanbniß machf, nach mir geh' all bein Sehnen.

Marie.

Berlaffen Sie mich gleich!

Bauline.

O nicht so bos, Marie! Und-ift mein Blut zu beiß, bu weißt, warum ich glube.

marie.

Wenn man und aberrafcht, ob's nicht bas Unfehn hat --

Pauline.

Dag bu mich liebst? — Mein Rind, bas weiß bie gange Stabt.

Marie.

Wie?

Pauline.

Nach bem Mastenball blieb unfer Rreis zusammen, Und ba erzählt' ich benn von beines herzens Flammen, Bom stillen Sandebruck, und füßen Liebesblick, Man gratulirte mir, beneibete mein Glad;
Ich ließ fogleich barauf gebu Flaschen Rheinwein holen,
und auf bein Wohl erflang's bis ju ben fernsten Polen,

Marie.

D welche Schandlichfeit.!

Bauline.

Rind! ziere bich doch nicht, Und wende nicht von mir bein liebliches Geficht; Als Maste nahm ich schon bein kleines Derz gefangen, Jest fieb mich unmaskirt! — Was kannft du mehr vers langen?

Die ganze Refidenz benkt in ber-Sache gleich,
Ich fen ber schönste Graf im ganzen Ronigreich.
Sieh dieses goldne haar, wo Amoretten lauschen,
Hor ihre Flügelchen im Goldgewebe rauschen,
Sieh diesen Feuerblick, dem Reine widerstand,
Sieh diesen kleinen Fuß, sieh diese weiße hand!
O glaube mir, ich weiß ein Madchen zu erweichen,
Bor solchen Reizen muß man gern die Segel ftreichen.
Du widerstehst umsonst, die Burg kapitulirt,
Und unser Friedensschluß wird so ratificiert.

(Will fie Wiffen.)

#### Marie.

Fort, Unverschämter! sonft werd' ich nach bulfe schrepen, Bon solcher Zumuthung fann ich mich schnell befrepen. Entfernen Sie fich gleich! — boch horen Sie noch an, Daß mich Berachtung nur an Sie erinnern kann. Ja, ich verachte Sie, das will ich laut gestehen! Und laffen Sie fich nie vor meinen Augen sehen.

## Pauline (ben Geite.)

Triumph! Triumph! nun will ich mich fogleich empfehlen. (faut.) Wie, Graufame, du fannft fo meine Seele qualen?

Dief herz gerreifen, bas für bich allein nur schlägt? — hat nicht ber Liebe Flehn bein Riefelherz bewegt? Fällt brenneubheiß auf bich nicht meine lette Thrane? Boshafte Tiegerin! Blutlechzenbe Spane! Sprich! willft bu meinen Tob? ich wart' auf beinen Blig, Dier ist mein Perz!

#### Marie.

Bas foll ber Romobiantenwig? Ich bin jufrieben, wenn Sie fich fogleich entfernen.

#### Dauline.

Entfernen will ich mich, doch nur ju beffern Sternen. Dort oben blubt mein Gluck! — Dein Blut fomm' über bich!

Die Donau ift nicht weit! — Wohl, ich ertrante mich! (Eilt ab. schleicht fich aber gleich wieder jur Thure berein, binter Mariens Stuhl.)

#### Marie.

Glud auf ben Weg! - Gottlob, baf ich ibn los geworben! Bie bab' ich mich getaufcht; ich glaubte leeren Worten, Und eitler Schmeichelen! - 3ch traumte boch fo fuß, Und jest bewein' ich ein verlornes Paradies. Er fchien fo fanft, fo gut, wer mogte ihm nicht trauen, Ber nicht auf folden Grund ein fcones Luftfolog bauen? Die hoffnung grufte mich mit ihrem ichonften Gruf, Ich fuchte einen Mann, und fand ben Safenfuß. -Menn nur die Frauen nicht die Manner fo vergigen ! -Gleich bilben fie fich ein, man fomme fcon entgegen; Sie ftellen jebes Derg fich als erobert vor, Und baf man widerftebt, begreift tein folcher Thor. Mus biefen Rinbern foll man nun ben Mann fich lefen! -D war' ich timmermehr auf biefem Ball gemefen! Der fcone Traum, ben fich mein armes Derg getraumt, Wird aus der Bhantaffe fo leicht nicht weggeraumt.

Ich fubl' es in der Beuft, ich tann nicht wieden fleben, Und boch ift tief in mir die Sehnfucht wach geblieben.

Bauline.

Bortrefflich, liebes Rind!

Marie.

Mein Berr, Sie find noch Biet ?

Pauline (mit unberftellter.Stimme.) Ereifre bich nur nicht, Pauline fpricht mit bir.

marit.

Die, bu? - bu warft --- ?

Spauline.

Ja, ja, ich war bas junge hetrchen.

marie.

Bie baft bu mich erfcredt!

Pauline.

Glaub's wohl, bu armes Marrchen! Ich feste bir recht gu. Du haft bich brav gewehrt, Wie fich's fur eine Braut von gutem Schlag gehört.

Marie.

Und unfer Domino? — Gottlob, ich barf noch hoffen! Er ift fein folcher Thor. — Moch fteht mein Dimmel offen! —

Doch fag', wie fiel bir's ein', mich fe ju qualen, fprich?

Pauline.

Sieh, liebes Kinb, mie fchien's sin wenig lacherlich, In eine Maste fich fo ploglich ju verlieben; Die Sitelleit, glaubt' ich, die hatte dich getrieben. Für einen fremben Mann gabft du ben Bruber auf, Und obendrein mastirt war diefer neue Rauf. Körner's bramat. Gentrage, 1. Sb.

Drum prufen wollt' ich bich, bas hatt' ich mir berfprochen, Db nur die Schmeichelen bein fcwaches herz bekochen; Doch ba bu mir als Fat ben rechten Abschied giebst, Gesteb' ich's selber ein, baß du jest wahrhaft liebst. Ich durfte in bein herz mit flaren Ingen seben, Und nun versprech' ich dir, nach Araften benjufteben, Daß, wenn der Domino dir unmastirt gefällt, Wie ich nicht zweiseln mag, er beine hand erhalt.

Marie.

O gutes, liebes herz, wie foll ich bir es banken? — Wenn mir die Freundschaft hilft, wie kann die hoffnung wanten?

Schon feb' ich ibn erfullt, ben Traum ber fconften Luft, Schon feb' ich Diefes Berg an feiner treuen Bruft.

Pauline (eilt jum Fenfier.)
Still, Mabchen, fill, wer fommt bort oben um die Ecke? Rennst bu ben blauen Rock? —

Marie. Es giebt viel blane Rode! -

Pauline. Ja, aber biefen ba, betracht' ihn nur genau. Erfennst bu's nicht?

> Marie. Run ja!

Pauline. Was benn?

Marie.

Der Rock ift blau!

Pauline. 36 meinetwegen gelb. Was tann bich's intrefftren? Den Mann betrachte nur. Fangft bu nichts an ju fpuren?

#### mateie.

Coll ich ben Augen trau'n? Bang bie Geffales in ? : :

Wantine.

Wie fo? -

Marie

Auch gang ber Gang! Mein Gott! — bas ift ber Domino! —

Pauline

Mun, hab' ich's nicht gefagt?

Marie.

Er fommt gu mir, ach Gott! wie foll ich ihn empfangen?

Dauline.

Bas fagt bein herg, ba bu auch fein Geficht gefeb'n?

DR a r i .e (Pauline umfaffend.)

Es fagt bas alte Wort. ) Was foll ich's nicht gefteb'n?

Pauline.

Run benn, Triumph! Triumph! fcon ift ber Liebe Siegen,

36 barf als Schwefter jest in beinen Armen liegen.

Marie.

Wie, ift es möglich? —

Baulina

Ja, ber grune Domino Macht eine fel'ge Braut, und eine Schwester frob.

Dein Bruber Rarl?

Er ift's, er ift's; auf, ihm entgegen, Der Freundin liebe Sand in Brubershand ju legen ! (Sie eilen ab, ber Worbang fatt.)

# Der Nachtwächter.

Eine Posse in Berson

und einem Mufauge.

# Der Mackensuchter.

Lobias Schwalbe, Rachtwächter in einer Provingial-Stadt.

Ernft Bachtel.

Ernft Bachtel. Karl Zeisig.

Studenten.

Des Nachunather Mebarn, junten heiftige ber Bangermiffer-

Das Theater fiellt ben Markt einer fleinen Stadt vor. In ber Mitte gang im Borbergrunde ein kleines Brunnenhauschen. Links des Nachtwächters, rechts des Burgermeifters haus.

## Erfter Auftritt.

Schwalbe und Roschen figen auf ber Bant vor ihrem Sauft.

## Sowalbe.

Ey, ba muß man ben Kopf verlieren! — Rose, sey boch nicht wunderlich! Was hilft bas ewige Sperren und Zieren? Und damit Punctum! — Ich nehme bich.

#### Roschen.

Rein Punctum, herr Better, 's mar' alles vergebens, Weil ich Ihn nun einmal nicht leiben kann. Und follt' ich Jungfer bleiben Zeitlebens, Lieber gar keinen, als folch' einen Mann.

## Somatbe.

Mabel, bu wachst mich am Ende noch bose; Schau mich boch au, pog Element! — Was verlangt benn bie Jungfer Rose, Was Tobies nicht alles erfüllen tonne? —

## Roschen.

Ich verlang' einen bubfchen Jungen,. Bon offnem Sinn und g'rabem Berftanb. Geliebt will ich fenn, und nicht Demungen, Dann geb' ich fremwillig herz und Dand.

Sowalbe,

Ach, bas find ja alles Bagatellen, Mun, wenn die Rofe nicht mehr pratendirt — Ich mert' schon, du Schalt, du tannst dich verftellen, Du bift in mich gang abscheulich charmirt.

Ridechen.

Da ichaf ber herr Better gewaltig baneben! - Bum Dritten und Lesten, ich mag ibn nicht.

S d malbe

En mas, bu wirft bich boch endlich ergeben, Mach' nur fein gar so boses Geficht.
Es kann bir's ja keine Geele verbenken —
Sprich, bin ich nicht ein Mann bey ber Stadt,
Ift mir's nicht gelungen, trop allen Ranken,
Daß mich ein ebler bochweiser Rath '
Wor brenzehn Jahren zum Nachtwächter machte,
Und behaupt' ich nicht biesen Shrenpiaß,
Was selbst die Frau Bürgermeist'rin nicht bachte,
Mit größtem Ruhme? — Was nun, mein Schaß? —

## Roschen.

Deswegen kann ich ibn boch nicht brauchen, Wenn's auch die Frau Burgermeist'rin spricht. Zum Nachtwächter mag ber Herr Better taugen, Zum Chemann taugt'er nun einmal nicht.

. Somalse,

Ich weiß schon, was bir ben Ropf verborben; Der alte Herr Paftor, ber bich erzog, Als bein seliger Bater, ber Kufter, geftorben, Der alte Herr wollte ja immer zu boch.

#### Rosaen.

Bill's ber Better ben mir nicht gang verfcutten, Co rath' ich ibm, bag er bavon fcweigt.

#### Sawelbe.

Nu, warum benn fo heftig? — Ne, ba muß ich bitten! Die Jungfer erhigt fich boch gar zu leicht. Das flubirte Wefen, bas Berfe schreiben! — 'S fallt mir nur nicht immer was G'fcheibtes ein, Sonft wurde fie auch nicht fo talt baben bleiben.

## Roschen.

Der Better berfieht's, bas tounte mobi fepu.

## Somalbi.

Ru, nu, das ließe sich wohl noch erlangen, Wenn's weiter nur tein hinderniß giebt. Ich bin ja auch in die Schule gegangen, Und hab' mich im Lefen und Schreiben geubt. Die mathematischen hirngespinnste, Das Einmaleins, freylich, da ging es fnapp, Was helfen aber die Bettelfunfte?
Ich lief sie mir langst an den Schuben ab.

## Roschen.

Mun, wenn auch bas alles fo Spiel gewefen, Warum babt Ihr's benn nicht weiter gebracht?

#### Somalba

Satt's wohl gekonne, hab's oft gebacht! — Da hab', ich aber beym Bibellesen Einmal einen bummen Streich gemacht. Ich war als Bube wild, wie ein Teufel, Und wenn im Dorfe was Dummes gescheh'n, Da war ich baben, da war kein Zweifel, Und immer hatte man mich geseh'n.

Drum mogte enblich gefchebn, was ba wollte, Das mußte ber Tobies gewesen fenn, ... Und bamit ich's gleich gefteben follte, Co pflegte Dapachen mich burchaublaun, Berlucht' ich's nun gar ju appelliren, Co wurden die Streiche boppelt gegablt. Einft wollte ber Schulmeifter fatechifiren, Und ich ward-auch mie bagu ermählte . Ber hat Die Belt erfchaffen , bu gummel? So frug er.mich mit frengem Seficht. 3ch fiel barüber wie aus bem himmel, Und ftotterte endlich, ich weiß es nicht. Da jurnte ber Schulmeifter: "Schlimmer Gefelle, "Sprich, wer bat bie Welt erschaffen? fprich, "Und fagft bu mir's nicht gleich auf ber Stelle, "So gerhau' ich' ben Rucken bir jammerlich !" Best glaubt' ich naturlich, ich mare verlefen, Rief foluchgend: Laf Er ben Biemer nur rubn, Ich will's ja gefteb'n, ich bin's gewefen, 3d will's auch gewiß nicht wieber thun. Die gange Schule fing an ju lachen, Der Schulmeifter aber im bochften Braus, Warf, ohne viel Komplimente ju machen, Den armen Tobies jum haufe binaus.

## Roschen.

Der arme herr Better! — Er war zu beflagen, Man hat ihn abscheulich grob traffirt.

## Somalbe.

Der Teufel mag so was ruhig vertragen! Ich hab's bem herrn Bater sogleich benjuncirt. 'S war ein feiner Mann, ein Schuhmachermeister, Er hielt etwas auf sein eignes Blut, Und merkte bald, für die schönen Geister Sep ich, sein Tobieschen, viel ju gut. Ich avancirte fogleich im Sprunge, Er schickte mich in die Residenz. Und ich ward wirklicher Rückenjunge Bep meiner hochstelligen Excellenz.

#### Rosolin.

6 d .m. a. 1 b &

Mich bat ein feindliches Schidfal vertrieben, Und wenn bir's gefallt, fo ergabl ich's bir.

Rosden.

Rut ju! -

#### S d walbe.

Sieb, ich mar nicht Blod in ber Ruche, Ich tochte nicht Suppe allein und Bren, Der junge herr batte geheime Schliche, Und ich mar fein bienftbarer Geift baben. Einft, ich bent' es noch jest mit Graufen, Stieg er ju Giner burch's Tenfter binein. 36 hielt die Leiter, und pagte baufen. Es mocht' in ber smolften Stunde fepn, Da fam auf einmal ein weißer Mantel, Der fragte mich muthend, wer ich fen, Bas bas fur'ein nachtlicher Diebeshanbel. Und brobte mir gleich mit ber Stadt . Bogten. Er that ichon zwen verbachtige Schritte, Da fagt' ichs' ibm lieber gleich beraus: "Dein junger herr mache oben Bifite, Der Berr Chemann fen nicht ju haus." Drauf fing er gang teuflisch an gu lachen, Und fagte mir leife, und gab mir mas brauf,

Er wollt' eine heimliche Frende machen, Ich helte nur halten, er fleige binauf. Ich helt gebuldig. — Wer war's gewesen? —— Ind belf dem herrn Semahl in's haus, Und der warf ohne viel Federlesens Reinen jungen herrn gur Thure binaus.

R s s d e n

Der Grobian.

#### e d walbe.

Das fag' ich felber, Und mir mußt' es g'rade am schlimmfen ergebn, Der junge herr schlug mich grüner und gelber, Als Schwefel und Anoblauch je ausgesehn. War Schrecken versalzt' ich die Weinkaltschale, Wan schwärzte mich ben dem herren an, Und ich siel, ein Opfer der Lücheneabale, Aus meiner rühmlichen Strenbahn.

Mostaten.

Da ging ber herr Better ju ben Golbaten ? -

Sowalbe,

Ja, mir zum Grausen, ich will's gestehn.
Raltblutig sollt' ich statt's hammelbraten
Lebendige Menschen am Spieße drehn.
Nor der ersten Schlacht befam ich das Fieber;
Was konnt' ich für meine Constitution? —
Befochten hatt' ich freplich lieber,
Es ging ja aber auch ohne mich schon.
Der Hauptmann erklärte, ich sey eine Memme,
Und versprach mir die Rur, den Stock in der Hand;
Drauf ritt ich sein Reitpferd in die Schwämme, —
Und kam glücklich in mein Baterland.
Der Magistrat zauderte nicht das mind'ste,

Als ich mich jum Rachtwächter melden ließ, Und eingebent ber bebeutenden Dienste, Die ich dem Ronig im Felde erwies, Betom ich die Stelle. — Sie nahrt uns beyde, Wie ich dir stundlich beweisen kann, Drum sen gescheidt, und mach' mir die Freude, Und nimm ben Lobies Schwalbe jum Mann.

Roschen.

Das laffe fich ber herr Vetter dergeben! — (leife, indem fie fich umfieht.) Wo bleibt nur Carl, warum fommt er nicht?

Somalbe.

Bas baft bu bich benn fo umgufeben?

Rosoft L

Bas fummert Ibn bas? --

Sawalbe

'S ift meine Pflicht. Du bift meine Pflicht.

Ridschen.

Das thut Er auch treulich, wie jedermann fieht. Ich darf ja kaum eine Miene machen, Worüber Er nicht die Rafe zieht. Damit Er mich nicht aus den Augen verliere, Gonnt Er des Lags mir keine Ruh, Und Nachts liegt Er hier vor unfrer Thurc, Und bewacht die Stadt, und mich dazu.

Comaibe.

Son gut, foon gut, 's fangt an ju bammern, Du follteft foon langs am Spinnrabe fepu. Dier haufen giebt's Bolfe ju folden gammern. Es wird fchon fpat! - Darfc, marfch, binein.

Roschen.

Ich gehe ja foon! — (leife) Ich muß ihm gehorchen, Er fchopft fonft gar zu leicht Berbacht. — Mun Lift wird ja fur bas Ende forgen, Wo herzliche Liebe ben Anfang gemacht.

(Ab in Schwalbens Daus.)

# 3weiter Auftritt.

Schwalbe allein.

Ein habiches Mabchen zu bewachen, Wenn's in die Sommermonde fchan, Ift unter allen schlimmen Sachen Die allerschlimmste Commission. Aber mich soll man nicht betrügtn, Da ist der Schwalbe zu pfiffig dazu, Ich hab' eine Nase, Verliebte zu riechen, Mir macht man so leicht tein r für ein u. (Ab in fein Jans.)

## Dritter Auftritt.

Beifig allein.

Berbammt, ba friecht ber alte Drache, Schon wieder vor meine himmelsthur. Das verdirbt mir bie gange Sache; Bas ift ba ju thun? — wie helf' ich mir?

- Roschen bat mir gewiß gefdrieben ; Wenn ich nur erft bas Briefchen betam'! 'S ift boch fonft tinderleicht, fich zu verlieben, Warum bab' ich's nur fo unbequem? -Der alte Mbilifter qualt fle unaufhorlich, Sie bat feine Rube, Tag und Racht. Bum erften Dal meint's ein Studente ehrlich, Bum erften Dal wird's ibm fcmer gemacht. Da mochte man ben Berffand verlieren, Man verliert im Gangen wenig baran. Bas hilft mir nun all' mein Rleiß, mein Studiren. Dit bem ich mich immer fo groß gethan? -Ich fenne alle Juriften benm Ramen, 3ch bisputirte brep Gegner tobt, Ich gebe mit Ebren aus bem Examen, Ich befomme ein Umt, ich befomme Brob. Ben Rniffen und Pfiffen, bie ich producire, Schreit jeber Richter: - Miracula! Und boch fleh' ich jest vor biefer Thure, Bergeib' mir's Gott, wie ein Dinfel ba! --3ch fchimpfte fonft oft auf loctere Jungen, Die nicht, wie ich, in ben Buchern gewühlt, Die ein leichtes leben froblich verfungen, Und in Lift und Liebe fich gludlich gefühlt; Bor allen mar ber luftige Bachtel, Dein Stubenburiche, mir immer ein Graul, Und jest gab' ich viel, murbe mir nur ein Achtel Bon feinem Mutterwiße gu Sheil. Co was laft fich nicht binterm Dfen erlangen, Und nicht aus Buchern jufammenbrehn! Doch ftill, ba tommt ein Frember gegangen, Man barf mich nicht bier auf ber Lauer febn. ; (Sieht fich jurud.)

## Bierter Auftritt.

Bachtel und Beifig.

Wachtel.

Da bin ich benn wieder im aften Deffe. Das ich feit fieben Jahren nicht fab. Wie Die Sehnfucht barnach mir bas hers jerprefte, Und nun fteb' ich falt and trocken ba. ---Ich hab' mich mit ber Zeit nicht verglichen. Die mir die alten Gebanfen gab. Die Baufer find alle neu angeftrichen, und bruben ift meiner Dutter Grab. -Mie. naffe Augen? - Pfui, fcame bich, Bachtel, Es lebt bir ja noch ein filles Gluck; Bie bie hoffnung blieb in Panborens Schachtel, Go bleibt ja im Bergen Erinnerung gutid. Leicht bin ich burch's leichte Leben gegannen. Ich babe mich nie gegramt und geharmt, Rur nach bem Möglichen ging mein Berlangen, und überall bat mich bie Sonne gewarmt. Drum geht auch ein buffrer Moment burd's Leben. Bif's licht im Bergen, wird's balb wieber bell, Und wer fich ben froblichen Stunden ergeben, Der ift bem Glad ein willfommner Befell.

Beifig (hervor eilenb.)

Wie, Wachtel?

Was feb' ich?

Beifig.

Diag bich umarmen!

Badtel.

Sott grug bich! --

Beifig.

Bas bas für'ne Freude giebt!

Bachtel.

herr Bruber, bu fiehft ja aus jum Erbarmen! Bas fehlt bir, jum Teufel?

geifig.

36 Sin verlief ...

Bachtel.

Berliebt? — verliebt? — D bu grofer Philifter! Und wer ift benn beine Charmante, fprich? —

Beifig.

Ihr Water war ber selige Ruster. — Als er gestorden, erbanmte fich Mein Bater ber aerden verlassenen Waise, Er nahm sie in's Daus, und erzog fie mit mir; Erst sprachen natürlich die Herzen nur leise, Doch endlich ganz laut! — Ich erzähl' es bir Nachher aussuhrlich. — Jeht sage mir, Lieber Welch' guter Genlüs bringt dich hieher?

Bas fuhrt bich aus beiner Bahn herüber? - Geit lange erfuhr ich von bir nichts mehr.

Magtel.

Erinnere bich, Bruber, welch lockeres Leben Der lockere Wachtel von jeher geführt, Du haft mir zwar immer Leviten gegeben, Doch hat mich das immer jehr wenig genirt? Du weiße's, ich fonnte nicht viel fludiren, Weil ich alle Wochen im Carcer war; Adruer's bramat, Gentrage, z. Bb.

Wer soll da Collegia frequentiren? —
Co verstrich nach und nach das dritte Jaht.
Da wurde unser Decan begraben,
Wan machte mich jum Chapeau d'honneur,
Wir waren alle schwarz wie die Raben,
Und ich ging g'rad hintern Rector einher.
Die Leiche wurde hinaus getragen,
Und wie wie klehen vor dem offnen Grab,
Muß mich der leibhafte Teufel plagen,
Und ich schneide dem Rector den Haarbeutel ab.
Das Ding wusde ruchtbar. — Ich war ein Fressen,
Wonach man schon lang Uppetit gespürt,
Und nachdem ich ein halb Jahr im Carter gesessen,

Biel relegirt? - bu armer Junge! -

Bachtet.

Was fallt dir einst. Das Ding war tharmanh, Mus dem Carcer war ich mit einem Sprunge, Und nahm den Manderfiab in die Hand. Bon meinem Robiliardermögen Datt' ich schon sangk keinen Span geschn, Um's Packen war ich daher nicht verlegen, Und federleicht konnt, ich von dannen gehn. Borber kam noch, das Ding war zum Ralen, Der Manichaer mit Haspier Macht, Und prätendirte, ich sollte bezahlen, Ich hab' ihn aber berb'ansgelathst

3 : 1 [ ]

Das war nicht recht.!

AB a ch t t l. Bendammier Philifter, Du fprichft ja gang wie ein Spndicus. Wenn man keinen Kreuzer hat im Dornister, Da frag' ich, ob man bezahlen muß?
Es war mir boch wirklich nicht zuzumuthen, Daß ich noch einmal in's Carcer kroch?—
Und kurz und gut, ich prelite die Juden,
Und freu' mich darüber heute noch.
Drauf bin ich weit durch's kand gezogen,
Und habe gesungen, gespielt und gelacht,
Da ward mir ein reicher Pächter gewogen,
Der hat mich erst zum Schreiber gemacht,
Bald aber gesiel ich seinem Mädchen,
Ich trieb die Sache recht sein und schlau,
Und in vier Wochen wird Jungfer Käthchen
Des glücklichen Wachtels glückliche Frau.

Beifig.

Run, baju mag ich gern gratuliren, Ich hoffe, bu wirft boch endlich folib.

Bachtel

Gott geb's! — Doch um teine Zeit ju verlieren; Sprich, wie ift bas Leben bir aufgeblubt?

Beifig.

Du weiße's, ich war kein lockerer Zeifis, Gefester bin ich schon von Ratur, Wenn du lustig warft, so war ich steißig, Und glücklich bekam ich bie erste Censur. So ift es mir dann auch bald gelungen, Ich bin in Buchente Aktuar, Und was ich in Traumen mir vorgesungen, Das, bost ich, wird auch beute wahr. Ich liebe Roschen noch unverdorben, Wir schrieben uns seisig manch zärtlichen Brief, Doch als mein guter Bater gestorben, Ein alter Verwandter sie zu sich rief.

Er nennt sich Schwalbe, ift Naths - Nachtwächter, Und wohnt hier nabe, — in diesem haus. Der Shust läßt die liebste der Evastschter Nuch nicht eine Stunde allein heraus. Das Mädchen ist mundig, hat frey zu wählen, Doch will sie der Better durchaus zur Fran. So bleist denn kein Mittel, ich muß sie stehlen, Und du sollst mir helsen, Bruder Schlau!

Ma at t e L. Bon herzen gern, ich liebe bergleichen, ind haffe nichts, als die nüchtetze That. Das rechte Glud muß man immer exschleichen, und jum Gipfel führt nur ein keummer Pfab.

3 e f f i g. Ein Freund in ber Rabe will uns fopuliren, E bat baun weiter feine Schwierigkeit, Doch burfen wir feine Zeit verlieren, Denn alles verlieren wie mit we Zeit.

Weiß benn bas Mabajen von beinen Planen?

Ich warf ihr beut' ein Briefchen binein. BBie fie mich fab, ba fcmann fe in Werknen!

Mun, bie follen balb getrocknet feyn. Bertraue mir! — Ihre Antwort zu willen, Ift jege bas Rothwenbigfte!

San recht!

Da werben wir refognofeiren maffen, Und barauf verfteb' ich mich nicht folicife

Beern Schwalbe tenn' ich. Dur frifc an's genfter, Die Dabden feben auch in ber Macht. Und ertennen balb bergleichen Gefpenfter. Sewiß bat fie fcon auf Mittel gebacht.

(Sie geben zu dem Fenfter, bas erleuchtet ift.)

Beifig. Da fitt mein Roschen! - Gie fceint gu ftricken.

Bedtel.

Ep Wetter, bas ift ein gar liebliches Rinb!

3 eifig. herr Tobias Schwalbe breht uns den Ructen.

Wachtel.

Bott fep Dant, To ift er fur uns blind.

Beiffg.

Jest blickt fie auf! — Sie fchien zu erschrecken!

Wadtel.

Run, befto beffer, fle hat bich erfannt.

Beifig.

Bir follten uns boch lieber verftecten.

Bachtel.

En, bift bu toll? es geht ja charmant.

3 è i f i'g.

36 mert es wohl, mir fehlt bie Routine.

Beditel.

36 will bir foon belfen, jest aber hubich fill. Dein Mabchen macht fo eine liftige Miene,

Ben Gott, ich errathe fcon, mas fie will.

Was benn?

Bachtel.

Ep, wie fie ihn careffirte. Der alte Ravr wirb abscheulich geneckt!
Sieh nur, ghne bag er bas Minbeste fpurte, Dat fie ihm ben Brief an ben Bopf gesteckt.

Reifia.

Den Brief? -

Bachtel.

Ja, ja, - o Beiber, Beiber!

Was geht über euch, und eure Lift! — / In einem Schaltjahr beschreiben bren Schreiber Die Kniffe und Pfisse nicht, die ihr wist.

Beifig.

Sie winkt uns.

Wachtel.

Run gut! ba giebt's mas ju lachen.

berr Rachtwächter Schwalbe, auf ein Bort!

Beifig.

Bas fällt bir ein?

Wattel.

Lag mich nur machen, Das Spiel ift begonnen, jest muthig fort.

Fünfter Auftritt.

Die Borigen, Schwalbe, mit einem Brief am Bopfe aus bem Daufe.

W a ch t e l (leife.)

Mun, Zeifig, ben Bortheil mahrgenommen.

# Schwalbe.

Bas ftebt ju Dienften, meine Herrn?

Wacht el (indene er von Zeisig den Brief bekommt, welchen biefer Schwalben vom Bopfe losgestecht hat.

Wir haben da eben ein Briefchen befommen Bon lieber hand, und ben lefen wir gern. Run fenn' ich aber von alten Zeiten herrn Schwalbe als ein fibeles Subject, (Giebt ihm Gelb.)

Darum, beut ich, wird ere nicht übel beuten, Und bavon fcmeigen, mas man ihm entbedt.

Schwalbe.

D flumm wie bas Grab. Dergleichen Affairen Sind gerade mein eigentlich Element.

Wachtel.

Run gut, bas übrige foll er horen, . Wenn er bie Laterne angebrennt.

Sopleich! (geht ins haus.)

Bachtet.

Bas meinft bu, Bruber, verfteh ich bie Rarten? Das Erfte gelang uns, wir haben ben Brief.

3 eiftg.

Ud, Bachtel, ich tann es taum noch erwarten. Nimm bich ja in Acht, fonft geht es noch fchief.

Wachtel.

Sen ruhig, was tannst bu benn mehr verlangen ? Ich freu' mich, wie auf einen Doctorschmaus; — Er ist nun einmal in's Net gegangen, Und ich wette, er tommt nicht wieber heraus. Schwalbe (aus bem Saufe mit einer bremmenben Laterne.)

Dier, meine herrn!

B'a ch t e l. So laß mich lesen!

3 eifig (leife.)

Um Gotteswillen!

Bachtel.

Bas fallt bir ein, herr Schwalbe ift oft mein Bettrauter gewefen, Er foll es auch heute Abend fepn.

D! seyn Sie ohne Sorgen, mein Herrchen, Dicht mabr! herr Wachtel, wir kennen uns, wir?

Macht e f. Dun alfo, was fchreibt benn bas fleine Rarrchen? Herr Nachtmächter Schwalbe, leucht' er'mir.

Du bift von Sinnen.

**W** a ch t e l (leife.) Bergonn' mir bie Freude.

(Laut lefend.)

"Den himmel beschwor' ich, baß er Dich leite!"

Beisig

D herrliches Mabchen !

Wa dete L

Still, aufgepaßt! "Mein Better, ber alte wibrige Drache — -

S d walbe.

3ch mert' fchin, bas ift ber Storenfrieb!

Bactel

Sang recht, er berfieht fich auf bie Sache. "If zwar nach allen Kraften bemuht, "Dich zu einer Deirath zu überreben,

Samalbe.

Der alte Pinfel!

Bachtel.

Sehr richtig bemertt

i,Doch eher wolle' ich mich felber tobten, "Die Liebe hat mir ben Muth gestärkt. "Ich folge bir, Carl. Auf ewig die Deine!" — Was meint Er, herr Schwalbe, ju bem, was ich las?

Sowalbe

En nun, herr Wachtel, was ich mepne? — Ich meine, es fep ein vertenfelter Spag.
Rein größeres Saudium giebt's unter dem himmel, Das muß ich aus eigner Erfahrung gestehn, Als solch einem alten verliebten Lümmel Eine ungeheure Rase zu drehn.
Der alte herr Better ist ohne Zweisel So einer, mit bem man die Thuren einbricht?

Wachtel.

Natürlich ift es ein bummer Teufel. Er weiß bie Geschichte, und merkt es nicht.

e d walba

Er merkt es nicht?

Bis a chitel.

En Gott behute!

Somelbe.

Das muß ein rechter Stockfifch feyn.

Bactel.

Der welfe Strang und bie frifche Bluthe !

Somalbe.

Da muß man ein Wort bazwischen schrein.

Wachtel.

Co benten wir auch!

Somalbe.

Mur frifch gesthrieen, Und wenn ich wo nühlich werden kann, Will ich mich von Derzen gerne bemuben.

Bachtel.

Das nehmen wir an.

Somalbe.

Ein Bort, ein Mann!

Wachtel. (ju Zeisig.)

Bor allen Andern mußt du ihr schreiben, Du wüßtest von keiner Schwierigkeit. Wir würden die Sache bestmöglichst betreiben, Und bestimme dann die gehörige Zeit. Dier hast du Papier, herr Schwalbe wird leuchten, Das Briefchen geht den gewöhnlichen Gang;— Du brauchst keine halbe Seite zu beichten, Bier Zeilen sind dafür schon viel zu lang.

(Zeifig fcreibt auf Schwalbens Schulter, und fleckt ibm bann bas Briefchen an ben Bopf.)

Run, Schwalbe, noch ein Wort im Bertrauen, Dort bruben wohnt ja ein ichones Rind;

(Auf bes Burgermeisters Saus weisenb.) Ich fab fie beut aus bem Fenster schauen, Gar hubsch und schlant, wie die Grazien find. Ich weiß, ihr Wiegenfest sepert man morgen, Das paßt gerabe in meinen Sinn. Ich werd für schone Blumen sorgen, Die stellen wir ihr' vor's Fenster hin. Er hilft mir boch, Schwalbe?

Gomalbe.

Mit taufenb Freuben, 3

3ch lege fogleich bie Leiter gurecht.

Wachtel.

Ich will unterbeg bie, Blumen bereiten, Ich bente, ber Ginfall ift gar nicht fchlecht.

Sopralbe.

D herrlich !

Bachtel.

Run wohl, icon ift es gang finfter, In furger Zeit bin ich wieder gurud, Und ware das Fenfter der Strafburger Munfter, Und brach ich beym erften Schritt bas Genick.

(Leife zu Zeifig.)

Ift ber Brief beforgt?

Beifig (leife.)

Er ftedt ichon am Zopfe,

Bachtel.

Schon gut! — herr Schwalbe, auf Wieberfehn, Ich vertrau unfer Glud Ihrem feinen Kopfe!

Sowalbe.

Rur unbeforgt, es foll schon gebn!
(Ab in fein Dane.)

## Secfter Auftritt.

## Bachtel unb Beifig;

## Bedtel.

Bortreffic, herr Bruber, er geht in die Falle, hent' Abend noch ift bas Madchen bein. Ich labe hiermit mich jum hochzeitsballe Und jur erften Rindtaufe ben euch ein.

### Beidig.

So fen es! — Ach Freund, wie foll ich bir banken? Ich hatte mir's taum im Traume gebacht. Meine Freude kennt feine Schranken! Du haft zwey Menschen glucklich gemacht.

### Badtel.

Run, so was verlohnt fich schon ber Dube.

Jest aber tomm in ben weißen Schwan,
Da entbecke ich bir ohne lange Brübe
Wit wenig Worten ben ganzen Plan.

Reines Schwiegervaters muthige Schimmel Spannt unterbeffen ben hausknecht an.
Das Mabel im Arm, im herzen ben himmel, Seht's pfeischnell bann zum Freund Caplan.
Ihr gebt euch bie hande vor bem Altare,
Er spricht den Segen über euch aus,
Und bald, nach kaum vollendetem Jahre,
Fliegt euch ber klappernde Storch in's haus.

### Beifig.

Sott fohne dir beine Freundschaft, ich habe Riches mehr für dich, als ein dankbares Derg, Das foll dir bleiben bis zu dem Grabe.

### Badtel.

Dach bed nicht fo viel aus bem bloßen Scherg.

### 3 cifig.

Ich fann es faum tragen, bieß volle Entzucken, Roschen wird frep, Roschen wird mein!

Wadtel.

Mur frifch und frohlich, ber Spaß foll glucken, Der ich will felber ein Nachtwächter fenn.

Beifig.

So lag und eilen. Sch fann's nicht erwarten, Es gilt ja bas hochke im Leben.

BadteL

Mur m!

Gott Amon mifcht uns felber bie Rarten, Du haft ihr Derg, und Berg ift atout.

(E).)

## Siebenter Auftritt.

Schwalbe (in voller Rattenlater - Milume.)

(Rommt aus feinem Saufe, und fchlieft Die Thure binges

Das giebt heut' Abend ein herrliches Spakichen. Ein gutes Erintgelb bleibt auch nicht aus, Und bafür bring' ich bem lieben Baschen Ein Studichen vom besten Auchen nach Saus. Die Mamfell bort brüben wird sich wundern, Ich hab' schon bie Leiter jurecht gelegt.

Das junge Boll muß man immer ermuntern, Wenn fich's nur mit Amt und Gewissen — verträgt.

(Es schlägt jehn Uhr.)

Da schlägt's! — Nun muß ich mein Umt vollbeingen, Balb bin ich um mein Biertel herum.
Ich will recht järtlich jum horne fingen,
Das nimmt mein Roschen gewiß nicht frumm.
Das Lied werd ich ein wenig modeln,
Damit sich's auf mein Mädel paßt.
Zulegt fang' ich noch an zu gobeln,
Und darauf ist sie nicht gefaßt.
Romm' ich bann morgen früh zu Hause,
Sinkt sie mir schweizend an den Hals,
Und nichts unterbricht die schone Pause,
Alls der Wasserfall vom Thränensalz.

Hart ihr Herrn, und lage euch fagen, Die Glode hat Zehne geschlagen. Bewahret bas Feuer und bas Licht, Daß Niemand Schabe geschieht.

(Er blaft.)

(Er blåft.)

Mabel in ber fillen Rammer,
Sore meine Revereng:
Schäfte bich ber Seer vor Jammer,
Und vor Krieg und Pestileng.
Last bich nicht in Sunden sterben,
Weber Seel' noch Leib verberben!
Ur gebt billend ab, man bort ihn immer ferner und ferner.)

## Achter Auftritt.

Bachtel und Beifig (letterer mit Biumenftoden.)

Bachtel.

herr Bruber, borft bu die Schwalbe fingen?-Die deutet den Sommer deines Gluds. Der Wagen ift fertig, es muß gelingen, Rur mache julest mir keinen Gir.

Beifig.

D forge nicht, zwar fagt mein Gewiffen, Dag ich beut' auf frummen Wegen bin.

Machtel.

Ach, Larifart, ben ihren Ruffen Schlägft bu ben Sput bit balb aus bem Sinn.' Wer wird fich in biefem Falle bebenfen?

zeifig.

Das feb' ich ein, brum geb' ich nach. Gin Eigenthum lagt man fich ja nicht ichenten, Man nimmt es weg, wo man's finben mag.

Wachtel

So nimm es, herr Bruber, und rafch in ben Wagen, Und rafch in die brautliche Kammer mit euch. Das Gluck hat fich nie mit dem Zaudern vertragen, Es fallt am liebsten auf Einen Strich.

Beifig.

Die Schwalbe kommt!

雅 4 南北 16

Run, las mich machen:

Ich liebe ein recht verliebtes Geficht,

Und plage ich heute nicht vor Lachen, Go plag' ich in meinem Leben nicht.

## Meunter Auftritt.

Die Borigen, Schwalbe.

S ch to a l b e (nachdem er an der Ecke usch einmal geblafen.)

Das batt' ich nun wieber einmal überftanben, Befungen hab' ich, wie'ne Nachtigall, Und Roschen horte meinen Gefandten, Der ftillen Seufzer harmonischen Anall, — Sieh ba, meine herrni

Wachtel.

Wir laffen nicht warten Ich fenne bes alten Webers Sohn. Die Blumen find aus dem gräflichen Sarten, Richt wahr, die versprechen viel Someation?

Somelbe.

Mch, ercellent! - Das giebt eine Freude! Mamfellchen wird fichrelich bantbar fenn.

Bactel.

Meint er?

e de palse

Ep freylich! Golch' attige Leute -

Bachtel.

Was aber wird ber Papa baju fagen, Wenn morgen ber Barten vorm Fenfter ficht? -

#### S d walbe.

En, wer wird benn nach dem Alten fragen? Dem wird naturlich ein Raschen gebrebt.

Bachtel.

Run, 's wird boch eine ziemliche Dafe.

Somalbe.

Je gtoffer, je beffer, nur immer ber.

Bachtel.

Was fagte er wohl ju bem Spaffe, Wenn er ber Efel von Battr mar'?

S d malbe

Es murbe mich frenlich verbriefen muffen, Doch balo vergab' ich es folden Serrn.

Bachtel.

Freund, er erleichtert unfer Sewissen, Und seine Meinung vernehmen wir gern. Nun rasch jum Werte! — doch still, in dem Fenster Dort oben ist ja noch Licht zu sehn; Da mögt' es der Are Nachtgespenster Nicht gar zum allerbesten ergehn; Wäre der Herr Papa noch im Zimmer, Er würde sogleich nach ber Wache schreyn.

Somalbe.

D unbeforgt, bas ichmache Geflimmer Wird ficher nur vom Nachtlichte fepn.

Bactel.

Doch ber Borficht muß man fich immer befleiß'gen, Darum mag er nur nach ber Leiter gebn. Er fleigt bann hinauf auf bas Brunnenhauschen, Bon ba fann er leicht in bie Stube febn.
Adener's bramat. Gentrage, x. 80.

#### Somalbe.

Sang richtig, bas werb' ich fogleich beforgen, Die Leiter fieht brinnen an ber Band.

Wa ch t e l (ju Zeifig.) Freund, beffer war's, du hieltst dich verborgen, Poch sey mit den Blumen ja ben der Hand, Es mochte sonst zu viel Aufsehn machen, Stell' dich anterdes in Schwalbens haus, Und gelingen hier uufre Sachen, Rommst du auf mein Zeichen sogleich heraus.

Sowalbe.

In's haus? — bas laff' ich nicht gerne offen, Es schleicht fich gar leicht ein Dieb hinein.

### Bachtel.

Wenn wir hier ftehn? — Ich will boch hoffen, Herr Schwalbe, er werbe vernunftig fenn. Mir liegt taran, keinen Berbacht zu etregen. (Giebt ibm Gelb.)

Richt mabr, ben Gefallen thut er mir?

Schwalbe (leife.)

Zwey harte Thaler!, (laur) Run, meinetwegen; Stell' fich ber herr nur hinter bie Thur.

. (Zeisig und Schwalbe in das Haus ab.).

## Zehnter Auftritt.

Machtel, bann Schwalbe, mit ber Leiter.

Wachtel.

Der Spaß ift für taufenb Gulben nicht theuer, Mein Schwiegerpapachen lacht fich frant,

Ergabl' ich ihm ben einer Flasche Toctaper Mit luftigen Worten ben luftigen Schwank.

Schwalbe.

Dier ift Die Leiter.

Machtel.

Run ohne Bebenfen,

Auf dem gangen Martte ift's Mauschenftill.

Bott Amor mag unfre Bege lenten. Benn er baben mas verdienen will;

Er hat boch Courage?

Sopralbe.

Davon gab ich Proben.

Wachtel.

Co ftelg' er hinauf, und lag er es febn.

Ich halte bie Leiter. (Schwalbe fleigt binauf, und fest fich auf bas Dach.)

Orbitette freibe dement, mus fass fert un

Somalbe.

Da mar' ich oben.

Doch ift'snicht lange bier auszustehn. (Wachtel foliget in bie Sinbe.)

Somalbe.

Bas foll bas?

Bachtel.

Dich friert's verbammt an bie hanbe.

Somalbe.

Ein Berliebter barf nicht fo froftig fenn. Dubich fille!

Wachtel.

Debler Tobias! fenbe Die Blide nach Liebchens Rammerlein. Bas fichst bu?

## Eilfter Auftritt.

Die Borigen, Zeifig und Roschen aus bem Saufe.

'3 eifig (le.)

Romm, Liebchen!

Mos chen (leife.) Gott! Laft es gelingen!

Trau mir, bie Liebe verlägt uns nicht!

Som albe.

Der Papa mag eben fein Abendlieb fingen, Er macht ein gewaltiges Schaafsgesicht.

Bachtel.

Das ware! (leife) Lebt wohl, geleit euch ber himmel! (Laut) Der Reul ift ein Schaaf ben Racht und Tag. (Leife) Am untern Thore ftehen bie Schimmel, Ich fprenge fogleich mit bem Rappen nach.

3 e i f i g (leife.)

Lobn' es bir Gott.

R o s ch e n (leife.) Gott mag's vergelten,

Wie Sie'uns als Schüper jur Geite fiehn!

Wachtel (leife.)

Rur fort, nur fort, fo was tommt felten, Lebt wohl!

Roschen und Zeifig (leife)
Lebt wohl!

B a ch t e l (leife.) | Huf Wieberfebn!

(Roschen und Beifig ab.)

Biebft bu noch nichts von meiner Dame?

Sieht du noch nichts von meiner Daine? (Leife)' Gott Lob und Dank, das wäre vollkracht!

Sowalbe.

Sie fist am Tifche mit fillem Grame. Ich glaube, fie bat an Sie gebacht.

Bachtel.

Das mare ja herrlich!

Sch walbe. Wir muffen boch barren.

Bis endlich Papacien ju Bette geht.

Ma dotel.

Was fummern wir uns um den alten Narren, Dem wird nun einmal die Rafe gebreht.

(Biebt die Leiter weg.)

S d wal be.

Bas foll bas, jum Teufel? ich muß erft herunter!

Wachtel.

Für heute nicht, aber morgen vielleicht. 'Sep der herr Schwalbe die Racht hübsch munter, Wenn ihm der Wind um die Nase streicht.

S et mal be.

herr, find Gie verrückt?

Bachtel.

Er foll es noch werben.

Sein Roschen ift ihm liftig entflohn, Und jagt fo eben mit rafchen Pferben, Und in bes Brautigams Armen bavon.

Sámalbé

Bas Teufel!

W a ch t e l. Warum sich vergebens erhigen ?

### Sowalbe.

Die Leiter ber, ich fege nach! -

Bachtel.

Bur jest bleibt ber herr bort oben figen. . Bott geb's, bag er fich amuffren mag.

(Eilt ab.)

## 3 molfter Auftritt.

Schwalbe allein, auf bem Brunnenhauschen. Dann feine Rachbarn ju ben Fenftern beraus.

Schwalbe.

Ich bin gefchlagen, ich bin verrathen! Dich verlorner Nachtmachter, ich! Es zwickt mich im Bergen, es bruckt mich im Magen. herr Gott im himmel, erbarme bith! Bor Buth mocht' ich mich fetber erftechen, Da unten machft auch tein Salmchen Gras, Und ich risquire, ben Sals zu brechen! -Das mare boch ein verteufelter Gpaf. Mein Mabel lauft mit lockern Zeil'gen So mir nichts bir nichts auf und babon, Und ich fice bier auf bem Brunnenbauschen In ber allerfitalften Situation! Ich Ungluckfel'ger! — Wenn's nur was balfe, Ich hatte mich lieber gur holle verbammt. In wenig Minuten fcblagt es elfe, Und wenn ich nicht blafe, fo tomm' ich um's Umt! Ift benn Diemand ba? - Bill mich Diemand retten? Soll ich figen bis jum jungften Gericht? Das Wolf liegt alles ichon in ben Betten! Ich forene, - ich rufe, - man bort mich nicht.

Run, fo will ich benn blafen, will blafen, Dag man's für bie lette Trompete balt, Bis alles jufammen lauft auf ben Straffen, Und der Schornftein von den Dachern fallt! (Fångt an ju blafen.)

Erfter Rachbar.

Bas Teufel, Bert Dachtmachter, fieht er Geifter?

3mepter Rachbar. Herr Tobias, mas foll bas fenn?

Der Burgermeifter. Bas ftort er mich, den Burgermeifter ?

Dritter Radbar:

Machbar Schwalbe, was fallt ibm ein?

Bierter Rachbar. Blaft er benn jum jungften Gerichte?

- Bunfter Rachbar.

Bas qualt er uns Chriften, er fchlechter Eujon!

Sedfter Radbar. Um Gottes willen, was foll die Gefchichte?

Siebenter Rachbar.

Sinb's Dorber?

Udter Rachbar. Mo brennt's benn?

Meunter Dachbar.

Siebt's Revolution?

\* 6 d.w.a.l b.e. 36 wallt' mich im nachften Bach erfaufen, Bar' ich nur hicht bier auf bas Sauschen verbammt! Die Rofe ift mir bavon gelaufen! Ich fomm' um ben Dienft! Ich tomme ums Amt! (Blaft.) Burgermeifter. So bor' er boch enblich auf zu blafen?

Der Reel muß morgen in's Carcer binein!

Zwepter Rachbar. Lobias, fo heule er boch nicht burch bie Straffen! Dritter Rachbar.

Der gummel muß gang bon Ginnen fepn! Bierter Rachbar.

Bas feberen uns feine Duhmen und Bafen !-Fun fter Rachbur.

Sechfter Nachbar.

En, eine, verwunschte Art ju fpagen!
Siebenter Rachbar.
Ich bitt' ibn, ftell' er ben Spettatel ein!

Ichter Rachbar. Ich glaube ber Rerl ift im beften Rafen!

Reunter 'Machbar. 'S ift boch ein recht verfoffnes Schwein!

Schwalbe.

Die Rose sum Teufel, ba mochte man rafen, Und ich auf dem hauschen obendrein! Sprach immer von meiner feinen Nasen, Und mußte doch so ein Efel seyn!

(Der Borbans fallt.)

## Dramatische Benträge

Bon

Theodor Korner.

3menter Baub.

3 n b a l t.

Der vieridhrige Poffen, ein Singspiel in einem Aufzuge. Der Better aus Bremen, ein Lufipiel in Berfen und einem Met.

Joseph Beiberich, ober beutsche Ereue, eine mabre Anechote, als Drama in einem Aufguge.

Sebwig, ein Drama in bren Aufgugen.

Die Souvernante, eine Boffe in einem Aufzuge.

2mente Muflage.

Wien 1815.

Matereinande

Burgermeifter.

So bor'er boch endlich auf ju blafen ! Erfter Rachbar.

Der Rerl muß morgen in's Carcer binein!

Zwepter Rachbar.

Lobias, fo beule er boch nicht burch bie Straffen! Dritter Rachbar.

Der Lummel muß gang bon Sinnen fepn ! Bierter Rachbar.

Was feberen uns feine Muhmen und Bafen !.
Funfter Nachbar.

Soc' er auf, fonft prügl' ich ihn furg und flein! Sech fter Rachbar.

En, eine, verwunschte Art ju fpagen!

Siebenter Rachbar. 3ch bitt' ibn, fiell' er ben Speftafet ein!

Uchter Rachbar,

Ich glaube ber Rerl ift im beften Rafen!

Bift doch ein recht versoff nes Schwein!

Schwalbe.

Die Rofe gum Teufet, ba mochte man rafen, Und ich auf bem Sauschen obendrein! Sprach immer von meiner feinen Rafen, Und mußte boch so ein Efel fenn!

(Der Borbang fallt.)

## Dramatische Benträge

Bou

Theodor Körner.

3menter Banb.

3 n b a l t.

Der vieridhrige Poffen, ein Singspiel in einem Aufguge. Der Better aus Bremen, ein Luffpiel in Bersen und einem Act.

Joseph Beiberich, ober beutsche Ereue, eine mabre Anechote, als Drama in einem Aufguge.

Sebwig, ein Drama in bren Mufgugen.

Die Gouvernante, eine Boffe in einem Aufzuge.

amente Muflage.



# Der vierjährige Posten.

Ein Singspiel in einem Aufzuge.

### Personen.

Der General.'

Der Sauptmann.

Balther, Dorfrichter.

Adthorn, feine Lochter, verheirathet an Daval, chemals Solbat,

Beit, ein Bauer.

Solbaten ; Bauern und Bauerinnen.

Die Sandlung fpielt in einem beutiden Grengborfe.

(Freper Blag im Dorfe. Links Balthers Sans, rechts ein Sagel. Beite Aussicht in die Ferne.)

## Erste Scene.

Balther. Dubal. Rathe. Bauern und Bauerinnen (fommen gur Felbarbeit geräßet gus Balthers Saus.)

€ 5. o r.

Seiter strahlt ber neue Morgen, Luft und himmel webt sich flar, Und ber Lag verscheucht bie Sorgen, Die die dunkle Nacht gebar.

Balther, Duval, Rathe.

Draufen fturmt bas Rriegsgetummel Durch die fenfzende Ratur, Aber friedlich liegt ber himmel Leber unfrer ftillen Flur.

€ h o r.

Draußen fürmt bas xc.

Balther.

Brifch jur Arbeit! Auf bem Belbe Gep bie Arbeit jugetheilt.

Bohl bem, der die Saat bestellte, Eb' ber Rrieg ibn übereilt.

Chor,

Brifch jur Arbeit! 2c.

(Walther mit ben Bauern ab.)



# Der vierjährige Posten.

Ein Singspiel in einem Aufzuge.

### Personen.

Der Bengent.'

Balther, Doefrichter.

Rathden, feine Lochter, verheirathet an Daval, chemals Golbat.

Baval, chemals Golbat, Beit, ein Bauer.

Solbaten ; Bauern und Bauerinnen.

Die Sandlung fpielt in einem bentichen Grengborfe.

(Freper Blag im Dorfe. Links Balthers Sans, rechts ein Sagel. Beite Aussicht in die Ferne.)

## Erfte Grene.

Balther. Dubal. Kathe. Bauern unb Hauerinnen (fommen zur Felbarbeit geräfet gus Walthers Haus.)

€ Bor.

Seiter strahlt ber neue Morgen, Luft und himmel webt sich flar, Und ber Lag verscheucht die Sorgen, Die die dunkle Nacht gebar.

Malther, Duval, Rathe. Praufen fürmt bas Kriegsgetummel

Durch die fenfjende Ratur, Aber friedlich liegt ber himmel Neber unfrer fillen Flur.

Ebor.

Draufen fürmt bas xc.

Balther.

Frifch jur Arbeit! Auf bem Felbe Sep die Arbeit jugetheilt. Bohl dem, der die Saat bestellte,

Ch' ber Krieg ibn übereilt.

E b o t

Frifch jur Arbeit! tc. (28 git ber mit ben Bauern ab.)

## Zwente Scene.

Rathchen. Duval.

Ach leber Mann, bu bift fo geschäftig, Berweile boch nur ein wenig ben mir, Wir find jest gar so felten benfammen,

Und das liegt boch nur immer an bir.

Du gutes Weib! tann ich es andern? — Ich ware frenlich lieber ben dir; Doch fall ich bem Bater die Arbeit laffen? Im Geiste bin ich ja immer hier,

Råtboen.

Dival.

Nun find es vier Jahre ichon, daß wir und lieben, Und feit zwen Jahren find wir vermählt! Aber mir ift es hier im herzen geblieben, Als hatt' ich bich erft geftern gewählt.

Düval.

Wie hat mich die kurze Zeit verwandelt! Als ich noch im Regimente war, Da wurde mir's wohl im lust'gen Getümmel, Ich freute mich immer auf Rampf und Gefahe; Denn damals hatt' ich nichts zu verlieren. Doch seit mich zu dir das Schicksal trieb, Da ist mir die wilde Lust vergangen, Da hab' ich auch mich und mein Leben lieb.

Råtbden.

Du guter Beinrich!

Daval. Rein süßes Kinb!

Benbe. ... Acht, was wir benbe boch gluctlich find! Rein, es laft fich nicht ergablen, Diese stille Luft ber Seelen, Diese heitre Seligkeit! Unter freundlichem Sekose, Der Natur im blüh'nden Schoose, Eilt sie fort die gold'ne Zeit. Doch für Herzen, die sich lieben, Ist das Leben jung geblieben, Ist der himmel nicht mehr weit!

## Dritte Scene.

Borige. Walther (athemiss.)

Rinber! erfchreckt nicht! Ihr mußt Euch faffen.

Bater, was giebt es, was wird es fepn?

Baleber. Ich! es wimmelt auf allen Strafen! Tinber! bie Reinde rucken ein. Wir glaubten fie lange noch nicht in ber Ribe, Doch wie ich jest bort binuber febe. Da fommt ein ganger Golbatenhaufen Grad' auf uns ju - Bie bin ich gelaufen! Mch! wenn fie bich finden, lieber Gohn, Um bich ift's geschebn, bas weiß ich schon, Denn wie fie uns por vier Jahren verließen, Da bliebft bu beimlich ben und als Rnecht, Der Lochter wegen! Das mußt bu bugen, Sie üben bas alte Goldatenrecht. Es hilft nicht einmal bich loszukaufen, Ach gern gab' ich affes fur meinen Gobn, Du bift ibnen aber bavon gelaufen,

Und ba erhaltft bu feinen Parbon. Ratbeben.

Ich Gott! Ach Gott!

Dúval.

Mur ruhig! befonnen!

Lieb Weibchen! vertraue beinem Dann! Moch nichts ift verloren, boch viel ift gewonnen,

Wenn man bie Raffung behalten fann. Rathchen.

In meine Arme will ich bich schliegen, Und wenn bu fur emig verloren marft, Und wollten dich bie Barbaren erschiefen.

Durch meine Bruft muß bie Rugel guerft.

Duval

D fille beines Bergens Dochen, Ich febe nicht, mas ich verbrochen,

Da ich nicht von ber Kahne lief?

Dort oben fant ich als Bebette, "

Ja, wenn man mich gerufen batte, Als der Befehl nach Saufe rief;

Doch meine Boft warb gang bergeffen,

Go blieb ich, bem Befehl'gemeffen, Den gangen Tag lang rubig ftebn,

Und als ich mich herunter wagte,

Und fpat nach meinen Brubern fragte,

Mar von Goldaten nichts au febn.

Da bin ich benn ju Euch gefommen,

Sab fatt bes Schwerts ben Affug genommen,

Glaubt mir. ich merbe nicht erfannt. Und find es nur nicht meine Bruder

Bom gwenten Regimente wieber,

Ben andern warb ich nie genannt.

Baltber. Ratben. Daval.

mich bie hoffnung nicht betrügen,

An diefen Glauben & balt ich mich.

I halte bich.

Das Blud mar gar ju ichon geftiegen, Der Wechsel war ju fürchterlich.

## Vierte Scene

Borige. Beit.

Rreund, eiles Euch ju retten,

-Das zwepte Regiment

Rommt in bas Dorf gezogen; Fort, fort, Ihr fend verloren,

Mch Gott, er ift verloren.

Sobald man Euch erfennt!

Walther.

Cobalb man ibn erfennt.

Duval.

Mein Regiment? -Unmöglich!

Claubt mir, ich fenn' es gut. Balther. Rathchen.

Es ist um dich geschehen!

Düval.

Mun gilt es Lift und Muth, Still, laft mich überlegen;

Mettung fann möglich fenn!

Balther. Rathchen. Beit.

Der himmel mag bich schutzen. Dag bein Erretter fenn!

Mile Bier.

ber Gefahr entspringen?

mahlt er fich ? wahl' ich mir ben fubnen Plan?

bie Rettung wohl gelingen?

der thun, mas . 5 fangt er ?

Dåval.

Kreunde! ich hab' es gefunden;

Balb fehr' ich Euch wieder zurück. Bas Gott jur Liebe verbunden, Trennt felten ein widrig Geschick.

Beit. Walther. Rathden.

Bas haft bu dir liftig erkoren,

Bodurch du gerettet bift?

Daval. So fommt, feine Zeit fen verloren, Ich ergable Euch beinnen bie Lift.

Råthehen.

Mein Deinrich!

Daval. Bertraue ber Stunde,

Rátben

Id will's!

Duval.

Und vertraue bem Glud!

Mile Bier.

Bas Gott gur Liebe verbunden, Exennt felten ein widrig Gefchie!

(Alle ins Saus ob, bis auf Rathchen.)

## Funfte Scene.

Rathchen (allein.)

Sott! Sott! hore meine Stimme, Hore gnabig auf mein Flehn! Sich, ich liege hier im Staube! Soll die Hoffnung, foll der Glaube

Un bein Baterberg vergebn?

Er fall es buffen mit feinem Blute, Was er gewagt mit freudigem Muthe, Was er für mich und die Liebe gethan? Sind all' die Wunsche nur eitle Traume, Berknickt die Hoffnung die zarten Keime,
Ift Lieb' und Geligkeit nur ein Wahn?
Rein! nein! das kannst du nicht gebieten,
Das wird bein Baterberz verhaten,
Gott, du bist meine Zuversicht!
Du wirst zwen herzen so nicht treunen,
Die nur vereinigt schlagen tonnen!
Rein, Bater, nein, das kannst du nicht!

## Sedste Scene.

Rathchen. Daval (in Ithiform mit Bewehr und Cafce.) Daval.

Sieh, liebes Weib, was ich ersonnen; Jest nehm' ich meinen Posten ein, Und glaube mir, ich hab' gewonnen, So nur kann ich gerettet fepn.

Rath chen:

Berfieh' ich bich?

Dunk.

Ich felle mich, ble Flinte in ber Sand, Und ben Sowisch auf bem Rucen, Dorthin, wo ich voe vier Jahren fland. Den Pesten hab' ich nicht verlaffen, Rach ehrlicher Golbatenpflicht! Bergaß man mich auch abzulden, Ich ftand die Wacht und wantte nicht. Rathchen.

Ach, heinrich, kann bie Lift gelingen? Bein, zu verwegen scheint es mir: D leichter mar' es zu entspringen,

Romm, findete bich, ich folge bir. Daval.

Das mußte erft Berbacht erregen,

Die Unschuld muß verwegen sepp! Man suchte mich auf allen Wegen, Und holte balb den Flüchtling ein, (Marsch in ber Kerne.)

Sorch! fie towmen, ich muß auf ben Poften! Fort, Liebste, eb' man bich bier belanfcht! Rathenen.

Uch, barf man nur von bem Glude toffen, Und ift es verschwunden, wenn man fich berauscht? Dunal.

Leb' mohl! und tridue auf mich und bie Biebes

Rathehen. Wohlan, ich traue auf dich und die Liebe, Und bete für dich!

Ben be (umarmen fic.) Run, Schickfal, fomm, wir erwarten bich! (Adtheen ins Saus ab. Daval feigt auf ben hügel.)

## Siebente Scene

Duval. Der hauptmann fommt mit feinen, Gol

Ebor. Lustig in den Rampf, Lustig aus dem Rampf.

Frisch durch Sturm und Palverdampf!
Rosse baumen.

Becher schaumen, Gelb und Lieb' und Freude! Junge Weiber, after Bein 'S ift all' Golbaten, Bente!

Mabchen schenkt bie Glaser ein, Laft bie Alten grämlich sepn! Gelb und Lieb' zc.

Sanptmann, Halt! Hier ift bas Nachtquartier, Brüder, halt, wir bleiben bier!

Aber wenn ich mich nicht betrüge,
Ich bin nicht zum erstenmal hier im Orth.
Der Kirchthurm blickt wie aus alten Zeiten,
Und ich kenne die Baume dort!
Ia, auf einmal wird mir's klar,
Wir sind unter alten Bekannten,
Es ist jest gerade das vierte Jahr,
Daß wir hier im Dorfe gestanden,
Willsommen, willsommen im alten Quartier,
Willsommen Ihr Brüder, wie bleiben hier.

Chor

Billfommen K.

Hin seber wählt bas alte Haus, Doch stellt mir erst die Possen aus. Gefreyter, vor! — Du weißt das Wort. Gesete mir die Höhen dort. — Aber! was seh' id? — Da steht eine Wacht! — Was soll ich zu diesem Vorfall sagen? Schon Freunde hier? wer hatt' es gedacht! — Wie mas das zugehn, ich muß ihn doch fragen! Landsmann! sprecht! wie kommt ihr hieher? En, bekannt sind mir diese Züge. Ich wollte weiten, daß es Düval wär', Sewiß, daß ich mich nicht betrüge! Düval! Düval!

Duval. Wer ruft mich?

hauptmann.

Benrather!

Berab mit bir.!

Daval.

3d fiebe Bacht!

Und gehe nicht von meinem Plate, Den ich fcon feit vier Jahren bewacht.

Dauptmann.

Lolltubner Bubel - Muf! nehmt ihn gefangen. Dubal.

Die Bacht ift beilig! — wagt es nicht! Sauptmann und Chor.

Er hat feine Abler treulos verlaffen, Fort mit ibm! fort! jum Rriegsgericht. Sauptmann.

So pact ihn!

Düval

Ihr wift's, Rameraben! Daf ich erft abgeloft werben muß,

Unverletlich bin ich auf biefem Plate, Wer fich mir nabt, den trifft mein Schuff!

Sauptmann. Trope nur, bich erwarten bie Retten,

Dich erwartet ein graufam Gericht.
Dupal (für fic.)

Nur bie Berwegenheit fann mich retten, Es gilt ein Leben, ich wante nicht!

## Achte Scene.

Borige. Balther. Rathchen. Beit (aus bem Saufe.) Sauern und Bauerinnen, bie bie Golbaten guruckhaften, ben Sugel ju fturmen.

Balther. Rathchen. Beit. Bauern.

Um Gotteswillen!

Hauptmann. Derab mit bir!

Balther. Rathchen. Beit. Bauern. Er ft verloren! Duval.

Ich bleibe bier!

Walther.

herr Dauptmann! laft Euch bedeuten.

Es ift mein grmer Sohn,

Er hat ja nichts verbrochen!

Erbarmen, gebt Pardon!

-Bauern

Erbarmen, gebt Parbon!

Sauptmann.

Umfonft find Eure Bitten!

Im Kriege schont man nicht.

Der Bube wird erschoffen, Das ift Golbatenpflicht.

Golbaten.

Das ift Goldatenpflicht.

Walther. Rathchen. Beit.

D laft das Mitleid fprechen!

Rehmt unfer hab und Gut,

Laft's mich im Rerfer buffen, Rur fcont bes Gobnes Blut.

hanptmann.

Umfonft find Eure Bitten!

Soldaten.

Dich erwarten bie Gesetze, . Dich erwartet Lob und Qual!

Ja, du bift fur fie verloren,

Dirgends blintt ein Soffnungsftrabl.

Bauern.

Beld ein Augenblid bes Schredens.

Belch ein Augenblick ber Qual!

Uch! er ift fur uns verloren, Rirgends blinkt ein hoffnungeftrabl.

Dával.

Der General!

Mile.

Der General.

Düval.

ha, nun wird es fich entscheiben, Bas die Stunden mir bereiten.

Zile.

Ja, nun wird es fich entscheiden, Mas die Stunden dir bereiten.

### Reunte. Scene

Borige. Der General

General

Was giebt'es hier? was ift geschehen? 'Was muß ich Euch in Aufruhr sehen?

Nat man je solchen karm gehört?

Ber bat ben Frieden bier geftort?

hauptmann.

Den Posten befan ich auszustellen, Ich war der Erste hier im Ort; Und finde ben Duval, ber vor vier Jahren

Bon und befertirt, an dem Dugel bort, Berwegen vertheidigt er fein Leben,

Man tennt ibn, keiner wagt fich bin.

Düval.

Ich will mich ja sogleich ergeben,

Wenn ich nur erft abgeloft worben bin. So lang aber bin ich unverleglich,

Den Poften behaupt' ich, ben man mir gab.

General.

Run, das ift billig und geseplich,

herr hauptmann loft bie Bebette ab. (Duval wird abgeloff.)

Mun bift bu Arreftant. Doch will ich fragen : Bas fannft bu mir zu beinem Bortheil fagen?

Dåval

3ch gebe mich , wie ich versprochen , Doch feb' ich nicht, was ich verbrochen,

Da ich nicht von der Rabne lief?

Dort oben ftand ich als Bebette,

Sa! wenn man mich gerufen batte,

Mis ber Befehl nach Saufe rief. Doch meine Doft ward gang veraeffen,

So blieb ich, bem Befehl gemeffen,

Den gangen Lag lang rubig ftebn; Und als ich mich herunterwogte,

Und fpat nach meinen Brubern frante.

Bar von Solbaten nichts ju fehn.

Da bin ich in bas Saus gefommen, Dab' fatt bes Schwerts ben Pflug genommen.

Ráthchen

Und weil er fleißig war und treu -

Duval. .

Rahm mich ber Richter bort jum Gobne.

Bab bier bie Tochter mir gum Cohne.

Bier Jahre find's! - Berr, laft mich frep!

Mch, babt Erbarmen, lagt ihn frey!

General.

Alle Banern.

Ja, wenn bas alles Babrbeit mare

Ben Gott und ben Golbatenehre!

Sauptmann.

36 felbft gefteb' es frevlich ein. Er mag vergeffen worden fenn.

General' Und baft bu fonft bich brav geschlagen?

Dúval.

Berr', die Medaille barf ich tragen. Rirner's bramgt, Bente, II. Bb.

Sauptmann.

Much bas tiluf ich ibm gugeftebn. 3ch bab' ibn immer brav gefebn.

Colbaten.

Ach, reift ibn nicht aus unfern Urmen,

Wir haben ihn flets brav gefebn.

Baltber. Beit. Rathchen (auf ben Anteen.) Berr Beneral! ach babt Erbermen! habt Mitleib mit bem armen Gobn!

Gebt ibm Parbon!

9111 c.

Co fen! — Barbon!

Parbon! Parbon! Parbon!

General.

Bergeibung mare nicht genug, Mun, fo verboppl' ich meinen Goruch : Ich laf bir einen ehrlichen Abschied fchreiben. Du magft bier jufrieden und rubig bleiben. Ich fiore nicht gern ein Menschengluck. Die Freude febre Ench wieber gurucke.

Schone Stunde, Die juns blendet! Bluct, wie baft-bu bich gewendet, Deine Borte lugen nicht. Der mur fennt bes Lebens Freude, Der nach wilbemportem Streite Ibre icone Blutbe bricht.

Der Borbang fallt.

Der

Vetter aus Bremen.

Ein

Spiel in Berfen und einem Act.

Perfonen.

Bacter Beit.

> or land

1352 **119**1 (

انه عند -

(Plat vor Bette Saufe.)

# Erfter Auftritt.

Gretchen (figt in Erdumen berfunten am Spinnebeten; wie ermachenb.)

Da faf ich schon wieder in Traumen verloren, Die Spindel bangt mußig in ber Sand. Es flingt mir noch jest in ben glucklichen Obren Wie freundliche Stimmen, lieb und befannt. Ich bachte an ibn! - Es ift boch bas Benten Ein gar ju toftliches, fuges Gefühl. Sich gang in ber ichonen Erinn'rung berfenten; Bas geht mobl über bies beitere Spiel? -Raum tenn' ich mich noch. - Das luftige Mabchen Sist jest oft funbenlang ernft und fumm, Und breht auf einmal bas golbene Sabchen 11m bie faufende Spindel wehmithig berum. S mar alles gut, wenn's nur fo bliebe, Mur nicht ber Bechfel! - Ja blieb es nur fo! Go aber macht bie verwunschte Liebe Deute mich traurig und morgen mich frob. (per (pennt )

Da schuert es wieter! is beeht ber Juben Die Spindel voll und den Rocke keer. — Die Leinewand, die wird wahl gerathen, Wenn's nur auch so weit mit der Liebe wär. Denn wenn's wahr ift, was die Leute uben, So lieff er fich benn, wie er fagt, verfichren, Und wurde Bauer, es ging ihm gut. Sein seliger Bruder, der Ontel Peter, Blieb aber dem alten Berufe treu, Und bekam, wie Bater und Urgroffvater, Zum Stolz der Familie die Schulmeisteren.

Frang. Ich befinn' mich auf ihn noch aus frühern Lagen, Ein fleines Mannchen, gang feuerroth. Er bat mich oft genug braum gefchlagen!

Der ist nun mahl über zehn Jahre todt. Da mochte ber Bater die Meinung fassen, Er durse den gelehrten Geist Bon unsere Familie nicht aussterden lassen, Und so beschloß er dann, was du weißt. Es sand sich zum Unglück nicht weit von Bremen, Ein weitläusiger Better, der Schulmeister ist, Den soll ich durchaus zum Manne uehmen. Er bedenkt nicht, daß du mir alles bist!

Van, sey nur ruhig, bas steht noch im Weiten, Aus Bremen kommt man so schnell nicht her. Und wenn wir nur nicht von einander scheiben, Die Renschen scheiben und nimmermehr. Drum frisch hinein, und mit stohem Muthe! Mit Sorgen und Thränen kommt man nicht weit; Und wenn man dus Rechte will und das Sute, Gelingt's am besten der Frühlichkeit. Wir Renschen sind nuch einmal Marren, Die Fröhlichsten sind doch am glücklichsten deun, Drum frisch gewagt. Wit Ruth und Beharen, Dat man das Unwögliche oft gethau, Gretchen.

Er ging in ben Garten.

Franz.

So versuchen wir's ked, was die Shrlichkeit thut, Ich will bier gleich auf den Alten warten, Und sag's ihm grad raus, ich sen dir gut, Ich wollte dich gern zum Weibe nehmen, Und bote dir sin freundliches Loos. Er braucht sich des Schwiegersahns nicht zu schamen, Meine Scheuern sind voll, meine Felder sind groß. Das sind doch alles recht artige Sachen, Legt auch erst die Liebe den Werth hinem! Und um ein Radden glücklich zu machen, Da muß man doch grade kein Schulmeister sepn.

Greichen.

Da fommt bet Bater juft aus bem Garten.

Frang.

Run gutes Gluck, min bleib mit treu, Und verfeb ich's biesmal, bas Spiel an barten, Go ift's mit ber hoffnung vorben.

#### Dritter Auftritt.

Die Borigen. Beit aus ber Scene linfe.

Beit.

En Grete! bas find mir feine Manieren, Ich finde bas mabrlich febr munberlich, Mit jungen Burfchen herum zu fpazieren, Benn bar Bater ansging. — Pfup, fchime bich!

Gretchen.

herr Bater, was ist benn ba ju schamen? Sepb nur nicht gar ju jornig gleich, — Ihr mußt boch alles so bose nehmen, Der Rachbar Franz wolle jauge Such.

Beit.

"Bu mir, herr Rachbar?

Frang.

Ich bin bedwegen, "Derr Pachter, fo frub fcon von Eurer Thur,

Sagtis unverholen, fomm ich gelegen?

. - Beit. · ·

Das fommt Ihr immet! - Bas bringt Ench ju mir?

Frang. herr Nachbar Beit, Ihr wift es, ich fige -

Pert Rachbar Beit, Ihr wist es, ich fige —

Gleich, gleich! — Sor' Grete, bas Conntags Beug, Das leg mir gurecht, und bie fammtene Muße —

Franz. Herr Nachbar, ich fige im Trodinen

Beit.

Gleich, gleich!

(gu Gretchen.)

Magft auch bas Zimmer nicht vergeffen, Nur richt' es reinenubfc, und nimm bir Zeit.

grans.

Ich fibe ---

Beit.

Drep junge Banfe. — Und schlachte gum Mittagseffen

Frang. "herr Rachbar Beit!

Beit.

Ich bore, (ju Greichen.) Run Mabel; was foll bas

Baubern?

Bie gefagt - - . Grang.:

Grenten (ju Beit.)

Meit.

Was benn, mein Rind?

Gretchen.

Ich möchte so gern hier -

Beit.

Die Beit verplaubern?

Das mare mit recht.

Frang.

Herr Nachbar!

Beit.

Sefdminb!

hier find bie Schluffel gu allen Schranten,

Schaffe nur, was bir gefallen mag,

Du barfft bir bie besten Ruchen erbenten, Denn Gretel, 's wird heute bein Chrentag!

Gretchen

Ich Gott, Derr Bater!

Beit.

Das bumme Gefammer?

Franz.

Bum Teufel , herr Beit, nur ein einziges Wort!

Beit.

Gleich, gleich! (qu Gretchen.) En weine in beiner Rammer!

Gretden.

Barmbergigfeit, Bater!

Franj.

herr Rachbar!

Beit.

Ist fort!

( Deit folebt Gretchen in bas Saus binein.)

Bierter Auftritt.

Frang und Beit.

granj.

Rach bem, was ich ba eben vernommen,

So stehn die Sachen für mich sehr schlecht. Ich din frenlich sehr spät gekommen, Doch ist's noch nicht zu spät.

> Veit. So fprecht!

granj.

herr Nachbar Beit, Ihr wist es, ich habe Ein hübsches Bermögen, ein schönes Gut. Ich bin ein lustiger, leichter Anabe, Und sonst auch ein ehrliches, treues Blut. Ich habe noch niemand gedrückt und betrogen, Fragt nur, was das ganze Dorf von mir spricht. Ich lieb' euer Gretchen, sie ist mir gewogen, So verweigert uns Euren Segen nicht.

Beit.

Herr Rachbar, ich banke in Gretchens Ramen Für euren Antrag, er freut mich febr, Aber leiber! barf ich nicht fagen: Amen! Ich habe meinen frepen Willen nicht mehr.

grang.

Derr Pachter!

Beit.

Ich hab' schon mein Wort gegeben, Der Better aus Bremen trisst heute ein; Es bleibt nun mein liebster Sedanke im Leben, Mein Sidam muß ein Schulmeister senn. Das hab' ich meinem Bruder versprochen, Als er schon auf dem Lobbette lag, Und wer ein solches Wort gebrochen, Dem gereut es ost bis zum jüngsten Tag: Die Beite haben seit einigen Zesten Das Scepter in der Schule gesührt, Nun fann ich's doch wirklich nicht dulben noch leiben, Daß unfre Familie den Ruhm verliert. Frang.

Aber ber Tochter Glud und Frieden? — Glit benn ber, Bater, nichts ben Euch? — Goß sie von Lieb und Hoffnung geschieden, Einsam verwelken am Dornengesträuch? Wenn sie mich liebt, und sie liebt mich recht innig, Warum wollt Ihr, baß ihr bas Herze bricht? If sie nicht die einzige Tochter und bin ich Richt bester als solch ein Perückengesicht?

Beit.

Ihr empfehlt Euch schlecht, wenn Ihr ben fo verachtet, Respekt für ben kunftigen Schwiegersohn! Ich hab' ihn zwar noch nie felber betrachtet, Doch ift er fauber, bas weiß ich schon.

Rrang. Bas? Ihr babt ibn felber noch nicht gefeben, Und verlangt von bem armen Greichen gar. Sie foll mit ibm jum Altare geben? -Bater fent boch fein folder Barbar! Denft hur an bas elenbe Stubenfiben hinter'm Dfen auf weicher Bant, Bei ben lateinfchen Botabeln ju fcmigen, Schwach auf ber Stuft, und im Magen frank. Rann feine berbe Speife vertragen. Rimmt fic vor Zug und Regen in Acht. Sieht pur in traurigen Wintertagen Bie die Sonne aufgeht in beiterer Pracht. Liegt nicht wie wir, mit Morgens Grauen In bem warmen Dergen ber großen Ratur, Rann ben Berrn nicht in feiner Berfidrung fchauen, Im Bluthenfdmude ber jungen Flur. Dit alten Befchichten, langft tobt und begraben, Da ift er befannt und wohl vertraut, Aber mas wir jest Grofes und herrliches haben, Das bat er noch niemals angeschaut. -

Und neben ber trocknen verschwisten Seele Goll Euer biühendes Greichen ftehn? Wollt Ihr fie in der vergifteten Sohle Der Bucherwurmer verschmachten sehn? Rein; gebt sie mir, mit freudigem Muthe Führ' ich sie ftart durch Sturm und Gefahr; Ich hab' ein Herz für's Gesunde und Gute, Vater, macht und zum glücklichsten Paar.

Beit (gerühet.)

Ihr fend ein braver ehrlicher Junge! — Ben Gott, mir wurden die Augen feucht; Das ging ja wie Wetterfturm von der Zunge!

Franz.

Wenn bas herz dictirt, fpricht's die Lippe leicht. D last Euch erbitten! — Mein ganzes Leben Sen Euch zum Danke kindlich geweiht, Nur mußt Ihr mir Guer Gretchen geben, Sonft stehlt Ihr mir meine Seligkeit.

Beit.

Ja, lieber Nachbar, da fist der Knoten, Da fist der Fehler, da druckt der Schuh. Satt' ich's nicht versprochen dem seligen Lobten, Ich gab' Euch gern meinen Segen dazu. Nun mußt Ihr aber selber bedenken, Daß ich dem Vetter mein Wort schon gab. Ich fann doch das Madel nicht zwenmal verschenken, Und der Schulmeister holt sie noch heute ab!

granj.

Aber Nachbar, habt boch mit ber Liebe Erbarmen! Wenn's menschlich Euch im Herzen schlägt, Thut's nicht, Vater Beit, bringt mich Armen, Nicht zur Verzweiflung! — Das überlegt.
Und liegt Euch gar so viel am Schulmeister, Da fragt bas Dorf und bas ganze Land, Auch in unfrer Familie gab's große Geister,

Der jeg'ge Magifter ift mit mir verwande,

Beit.

Der Andre komme heut noch aus Bremen ber. Der war' ja beschimpft auf Zeit seines Lebens, Wenn die Braut vor der Hochzeit jum Teufel war'. Nein, lage's Euch vergeben!

Frang.

Gott — mags Euch — vergeben, Ihr bringt mich — um mein ganzes Glück! — Und gebt nur Ucht, ich werd' es erleben, Ihr wünscht Euch den armen Franz noch zurück. (rechts ab.)

### Sunfter Auftritt.

Beit allein.

Berr Nachbar! - fo bort boch! - Der arme Teufel! 'S ift freplich bart, bas gefteb' ich ein; Er liebt fie recht berglich, ba ift fein Zweifel, Auch mochte fie mit ihm glucflich fepp. Aber ba ift bas verdammte Berfprechen! -Ich bin ein armer geplagter Dann! Bas hilft's - Ich mag mir ben Ropf gerbrechen, 'S ift boch fein Mittel, bas retten fann. Der Better, ich bab's wohl mit Schrecken erfahren. Soll eben nicht ber Sauberfte fenn, Much ift er ichen langft aus ben Brautigamsjahren. Wenn ich's recht überlege -- es gebt nicht! - nein! Das arme Steichen! - Benn ich nur wußten Db ihr ber Frang benn gar fo viel gilt, Und ob fie wirffich verjammern mußte, Wenn fie den Bunfeh bes Batere erfullt. Der Blan mar freplich recht ichon ersonnen!

Doch hab' ich mir mit der Lochter Gilck Richt eine bessere Frende gewonnen? — 'S ist Pflicht, ich nehme mein Wort juruck. 'S war' doch zu hart, mit dem alten Knaben. Zu wandern bis ins traurige Grab! — Der Better foll nichts dagegen haben, Den sind' ich mit ein paar Thalern ab. — Rur ist's vor allem die erste Frage; Wie ergrund' ich am besten Gretchens Herz? — So? — nein das geht nicht! — Doch so? — ob ich's wage!

En nun, es ift ja ein harmlofte Scherz. Go fet' ich bas Dabel leicht auf bie Brobe. Und habe noch was zu lachen bagn. In ber Rammer ift ja noch bie gange Garberobe Deruden, Rocke und Schnallenschub. Bom Bruder wird mir gwar wenig paffen, Den machte bie Beisheit zu thein und ichlant. Ich muß ben Groftvater fpielen laffen, Der mar noch beleibtet als ich, Gott fen Dant! Es braucht tein Rollege fich meiner ju fchamen, Dit ber Atgel fommt auch die Beisheit an. Und fie balt mich gewiß fur ben Better aus Bremen Menn ich nur die Stimme verftellen fann. Best fcnell, ich will fie recht qualen und fcrauben, Damit fie ben Better fobalb nicht vergift. Man tann fich ja folde Spafe erfauben, Benn nur ber Grund bagu reblich ift.

(45 in's Saus. )

### Sechster Auftritt.

Frang (von rechts.)

Da bin ich wieber! — Doch wie? — wie gerriffen, Betrogen um all bas getraumte Gluck,

So gang gon ber hoffnung scheiben muffen ! Co gang in bes alte Nichts guruck ! Un ben Teichen bin ich vorbengegangen, Sie friegelten fich im Morgenroth, Da faßte mich's, ein heimlich Berlangen, als mußt ich hinein in ben naffen Tob. Bas bin ich benn auch bier oben noch nube, Bas foll ich benn in ber nichternen Belt? Wenn ich meine Liebe nicht befite. Ift mir boch alle Freude vergallt. Du armer Krant! - Doch mas hilft bas Gramen ! Richts hilft es mir, nichts, bas ift wohl waßr! Es ftebt ja auch ber Ragifter aus Bremen ... Mit Gretchen noch nicht vor dem hochaltar. D'rum wieder Ruth, ber Renich foll hoffen; Do lang noch ein Funtchen Rraft ihm glubt, Sind auch bie Thore bes Bludes noch offen, Sind auch bie Areuben nicht abgeblubt. -Der reblichen Bitte ift's nicht gelungen, Ich habe gesprochen als ehrlicher Mann; Run, ba bie Offenbeit nichts gezwungen, Co laft und febn, was Berfchmistheit tann. Die Liebe laftt fich boch nicht befehlen, So weit reicht feines Baters Gewalt, Er barf ihr rathen, er barf fie nicht qualen. Rur Gebuld! - ein Planchen erbent' ich balb. Ein folder Betrug ift fein Berbrechen, Da bleibt bas Gewiffen rubig, und fchweigt. Erft muß ich aber mit Gretchen fprechen, Wenn fle mit mir eins ift, gehre boppelt leicht. Da tommt fie! - Run, bas ift mein Troft geblieben, Der oben hat uns gewie nicht verfannt. Und wenn fich zwen Bergen nur redlich lieben, Das Schickfal tommt boch julest ju Verftand.

### Siebenter Aufteith

Frang, Gretchen (aus bem Saufe.) -

Greiden.

Run Frang, wie ift es, barf ich haffen, Drugtft bu eine gludliche Braut au's herg? Du bift fo ftille; bu ftehft betroffen? Frang, treibe teinen geausamen Scherg!

Frauj.

Sen ruhig Gretchen! Zwar hat ber Alte. Sang and're Wünsche, als ich und du: Aber wie ich in den Armen dich halte. Du wirst doch mein Weib, des schwör ich die zu.

Grethen :

Frang.

Rein, nein, er beklagte um fein Berforethen, Er schien fich sonft über ben Antrag zu freu'n. Er mennte sogar, bas Herz tonne ihm brechen, Aber Zusage mußte ihm hollig fenn.

Gretchen.

D dann ist's noch gut, dann laß und noch hoffen, Co spricht er nicht', wenn er's ernstlich mennt; Da ist die Thure zum Glück noch offen, Und wenn sich mur Lift mit der Liebe bereint, Co mag und der einzige Wunsch noch gelingen. Sein Wort gereut ihn.

Franz. 4. Ja, das war flar,

Er schien fich mit Dabe nur ju bezwingen.

Gretchen.

Q Frang! bann find wir ein gluctliches Daar!

grang.

Ich hab' mir fo eben ein Planden erfonnen, Und eh' fich ber Better bazwischen legt, So haben wir ficher bas Spiel gewonnen, Wenn Mitleid bas Naterher; fcon bewegt:

Brettien.

Lag boren!

Frang.

Dein Schukprann and Bremen 3ft bem Bater nur burch Briefe befannt, Er wirb einen Unbern auch baffe nehmen. Und bem Kalfchen berhandeln berg und Sanb. Aber zu fühn und zu lange bliebe Das Spiel, ju bebenflich mare ber Bug, Darum fo erlaube fich bie Liebe Rur einen leichten, fleinen Betrug. Dein Better, ber Schulmeifter bier im Fleckeng. Mit trot ber Berucke ein luft'ger Patron, w Der foll mich in feine Rleiber flecken; -3d fpiele ben funftigen Schwiegerfobn, - Und will mich fo bumm und fo albern benehmen, Dag er julett im gerechten Groll Den alten Magifter wieder nach Bremen, Und ben Frang jum Epbam fich munichen fon.

Gretchen. Frang, bas beift betrügen!

grang.

Daß man uns fonst um die Zukunft betrügt, Und daß doch durch alle die losen Ranke Rue die allerunschuldigste Liebe stegt.

Gretchen.

Er wird bich erfennen!

Frang. Da lag mich forgen,

Ich male mir die Fallen in's Seficht, Die Perucke macht mich nun vollends gevorgen, Reine eigene Mutten erkennt mich nicht.

Bretden.

Ich Frang, ich muß es bir fren gefiehen, Der frumme Weg behagt mir foliecht.

grant.

Willft bu mit bem Better jum Alfare geben?

Gretchen.

Rein, um Gotteswill'n, 's ift mir ja recht. Pur recht behutsam, und nicht verwegen!

granj.

D forge doch nicht, ich treib' es schlau, Und geh'n wir auch jest auf frummen Wegen, Wirst du nur auf geradem Weg meine Frau. Der Bater wird endlich selbst mitlachen, Es gilt ja ein drenfaches Menschenglück.

Run will ich mith schnell jum Schulmeister machen,

Bald tomm' ich als Better aus Bremen guruck.

Gretchen.

Bertrane mir, es gelingt uns ber Scherg, Benn's bem Gluce unschulbiger Liebe gegolten, Datt ber gute Gott immer ein offenes Derg!

(rechts ab.)

### Achter Auftritt.

Gretchen allein.

Geleit' ihn der himmel! — Er hat ja Erbarmen Mit dem armsten Wesen der ganzen Natur; Und führt und an seinen Bater. Armen Durch Glact und Unglact die beste Spur. — Wie bin ich auf einmal so freudig geworden, Das herz ist mir so muthig und tricht. Es fagt fich gar nicht fo mit Borten

Bas Fruhlingsheiter Die Seele befchleicht.

If's Ahnung? ist's hoffnung? ich kann's Such nicht

fagen,

D'rum fo nenne fich bas Cefahl, wie es will; Rann ich's boch in meinem herzen tragen, Und Arende fommt über mich wunderfill.

### Reunter Auftritt.

Gretchen, Beit als Schulmeifter vertleibet, foleicht aus feinem Saufe beraus.

Beit (ber Geite.)

Da ift fle.!! — Ich barf teine Zeit verlieren, Mein guter Stern führt fle zu mir ber, Run wollen wir unfere Rünfte probieren, Und schnell! — Die Perücke ist gar zu schwer! (laut) Mein schönes Kind!

Gretchen (beb Seite.)

Das ift ber Better! - Soffming fahr bin!

Beit.

Ich tomme fo eben auf meinem Schimmel Aus Bremen an, wo ich Schulmeister bin, Und fuch' meinem tunftigen Schwiegervater, Den Packter Beit

Gretchen.

Mich Sott , er ift's

Und nebfiben meine goldene Aber, Das Jungfer Greichen —

Gretchen (ben Gette.)

Er ift's, er ift's!

Umfonft find alle bie fchonen Plane;

Rein Planchen mehr; wo. die Hoffnung scheint,-Bertrocknet ift bie Freudenthrane, Die ich vor wenig. Minuten geweint!

Beit (ben Gette.)

Sie fieht erschrocken, es schwimmt in den Augen, Dem Sater wird die Berftellung schwer. Doch fill, sie mag vielleiche noch wozu taugen, Viel schöner tritt bann die Freude ber. (laut) Run Jungferchen, gann Sie mich piche berichten, Wo find ich den Pacifter, wo find ich die Brant?

Gretchen (ben Sette.) Boblan! ich ergabt ibm bie gangen Gefchichtens

D'rauf hab' ich bie lette Soffnung gebaut. Der Mann wied mich boch jur Fran nicht nehmen, Wenn er weiß, bag Frang mein herz gehört.

Beit (ben Geite.)

Bas überlegt fie?

Detr Better aus Bremen,

Detr Better aus Bremen,
kaß Er mich ausreden ungestört!
Ich bin das Madchen, für die Er verschrieben,
Mein Vater ist der Pachter Beit,
Doch grad' herans, ich kann Ihn nicht lieben,
Ein anderer hat schon um mich gefrent.
Den werdet Ihr in die Berzweislung jugen,
Doch hilft's Such nicht, Ihr bleibt mit fatak.
Der Vater kann zwingen, Ia zu sagen,
Sist aber zu Eurer und kunister Qual.
Wie möcht' ich dem Braven widersprechen,
Er ist soust gar zu lieb und gut,
D'rum werd' ich gehorchen, bas hert wird brechen,
ster, herr Better! auf Euch kommt mein Blut.

Beit (fich ungeffend.) Du liebes, gutes — En fill, niche verrathen Gretchen (ben Geite, )

Was bor' ich? — bas war ja bes Baters En! Bar's möglich? — Verkleibung? — ja glücklich errathen! Der Vater spielt seinen Schwiegersohn!

### Bebnter Auftritt.

Die Borigen. Frang auch als Schulmeifter.

Beit (ben Seite.)

Pot Blit! ba fommt ber mabre herr Better, Das ift ein verwunsches Bergnugen bas!

Frang (ber Seite.)

Da ift fion ber Rechte, en Donnerwetter, Ich fomme ju fpat! was inad had um, was?

3ch comme fu ibac: was mass ich Gette. ?"

Wer konnit benn ba? wenn bie Augen nicht lagen, Das ift ja ber Frang, ber Bofeniche!

Raum tenine ich ibn felber! In allen Bugen

Beit.

Das giebt eine gang vermunichte Gefchichte.

grant.

36 bin in bet größten Berlegenheit!

Etit.

So ein Spaß bat bach immer faure Früchts, Krans.

Frang, Frang, nun fen body einmel gefcheib.
Grettben (ber Gete.)

Wie die fich einender furchtfang beschauen, ... Es fehlt der Rush, daß mie einer spricht:

Sie mogen nicht bem Landfnijden tranen, 44-44. Sie winten mir, in, ich verfitht enche nicht. :!!

Beit (hafblaut.)

化化二氯化氯 化压力热心

Jungfer!

Bretdet.

Bas foll id? Frans.

Mein Rinb!

Sretchen.

Beit (leife.) Bretchen, ich bines ia!

> grani. Ich bin's ja, bein Krank!

Gretden.

(that, als ob fie nichts gebort babe, ben Gele.) Wart nur, ich will euch benbe qualen, Ihr benft mir gewiß an ben Mastentang. -Der Bater ift millig, mas fehlt noch jum Glade? Der leichte Sinn fiellt fich wieber ein. Und in bem freudigften Mugenblicke Rann ber Uebermuth auch willfommen fepu. Die mogen fich bier bie Beit vertreiben, Damit ich nicht bie Gefoppte bin; -Bo ber Grofvater und ber Dagifter bleiben, De gebort auch ber Onfel Beter noch bin. (Schnell ab in's Laus.)

Gilfter Auftritt.

grang und Beit

Rrang (bee Beite.)

Berbammt! bie laft mich richtig im Stiche. Run bin ich mit bem herrn Better allein. -Ich wußte fonft immer viel bubfche Gpruche, lind jest fallt mir auch nicht ber fleinfte ein.

Beit (ben Geite.)

Das Wettermabel, bas! wie ich mure,

H

Bog fie aus ber Schlinge ben Seiten ben Ropf. 3ch aber fieh' hier und simulire,

Und nichts fällt mir ein; ich alter Tropf!

Branj.

(nach einer Paufe, worin fie febr verlegen auf unb ab-

Run endlich muß ich boch wohl aufangen, Ich bin doch fonk nicht flumm, wie ein Kiech.

Ich bin doch sons more stimm, wie ein Fran

Ich fühle frenlich fein großes Verlangen, Aber gered't muß boch einmal werden.

Frang (ben Geite.)

Ich bin doch fonft tein bummer Leufel.

Beit (ben Seite.)

Bie et mich anfieht, fast macht er mich roth.

表rang (lout.)

Sie find mahrscheinlich'-

Beit.

Sie find ohne Zweifel -

grang.

Ein herr Rollega?

Beit.|| Ein Schuldesvot?

Rrans.

Bu bienen.

Beit

Gleichfalls.

Frang (ben Gette.)

Wie wird mir bange, Er macht mir ein gar an gelehrtes Geficht.

Beit (ben Gette.)

Das Ding dauert hoffenelich nicht mehr lange, Dift grandlich, was der vernünftig spricht.

Also Rollegen?

Beit.

Es freut mich unenblich.

transport ( Sep. Geite. ) Run, bas wird fein Bolatinus fenn!

Fraut (to Gate.)

Um Gottesmill'n, ber Rort ift kipinelid: \ .: Belehrt, nun fpricht er mir gar Lewin.

Beit (leut.)

Gie batten febr wefte Wege ju nehmen?

Krans.

Das gebt wohl an, 's ift ein Spaf fur mich.

Beit.

Do benten Sie bin - wie weit ift benn Bremen?

granj.

Rollega, bas miffen Gie beffer als ich.

(ben Geite.)

Run wird meine Beisbeit aufs haupt gefclagen,

Mc Bott! er tommt fcon in die Geographie!

Beit (ben Geite.) . . Er führt vermunicht verfangliche Fragen,

3ch hab' ba bie allerschlimmfte Parthie.

Grang (laut.)

Co piel ich weiß, find Gie aus Bremen.

Beito

Rein, Gie find aus Bremen, fo viel ich meis.

Frante (bon Brite, )

Mein, nun wird's Beit meinen Abschied in nehmen.

Beit (ber Gette,) Die Angst - Die Perucke - was macht mich benn beiß?

and the same a complete and the complete of

Doch wo ist num den verschrieben Magister 12: 1822 18 1825

Beit (anf ibn geigenb.)

Run ba!

Frans.

Sott fen bafur!

Beit.

Bunderlich!

Franj.

Mber herr Schulmeister ober Rufter, Ber ift's benn pon und bepben?

bende:)

3molfter Auftritt.

Die Borigen, Gretchen, (auch als Schulmeifter, tommt aus bem haufe geschlichen, und tritt zwischen

34!

(Sie geht mit großen Schritten auf und ab.)

Beit (ben Geite:) 11m Gotteswillen, was foll und der Dritte?

grang (ben Geite.)

Run, wer ift benn nun ber Rechte? wer?

Vett (ber Sette.)

Der macht verwünschte Schulmeifter - Schritte! Brang (ber Seite.)

Das ift ja ein fleiner Peruckenbar!

Beit (ben Seite.)

Da geht es noch einmal an's Examen,

Run alter Angbe, ba fannft bu bich freun.

Frang (hog. Geite.)
Ich mochte boch jest, in bes Leufels Ramen

Lieber ein Ralb, ale ein Schulmeifter fenn.

Ihr heren, ich lab' eine gum Mittageeffen

Wen meinem fünftigen Schmicerpark.

Rollegen foll man nie vergeffen, Am allerwenigften in der Gloria.

Beit.

Sie find also —

Frang. Alfo Sie find --Gretchen.

Mus Bremen,

Der Pachter Beit ift mein Better hier, Sein Ganschen will ich jur Frau mir nehmen, Der alte Rarre versprach fie mir. Krant.

De, bas laß Er mich nicht wieder horen, Sonft vergeft ich ben friedlichen Stond, Pfun, weiß Er fich felber nicht beffer gu ehren, Und fo ein Reil buhlt um Gretchens Sand?

eretchens zanse Gretchen.

Bes feb' ich euch fo in With gerathen?

Beit.

Brav, herr Kollega, mur immer gu! So eine Lection fann gar nicht fchaben.

Gretchen.

Herr Magifter!

Frang. Ep, halt Er fein Maul!

Beit.

Rur su!

Gretden.

herr Rollege, ich bitte bie Buth ju jugein.

Beit.

Der Bater ein Rarr!

Franj.

Das foft Ihn gereu'n!

Gretchen.

Mich, wenn fich im Dorfe Die Schulmeifter prügeln,

Das wird boch ein schönes Erempel senn! Gemach, gemach, verschont mich Armen! Ich kehre gleich um, ich versprecht es gewiß, Bielleicht hattet Ihr mir mir mehr Erbarmen, Wenn ich die Peracke vom Ropfe riß!

(fie thut es.)

Beit

Bie, Gretden!

Gretchen.

Sch trieb's wohl ein wenig munter.

grang (umaemt fic.)

Du liebes, gutes, fchelmifches Rind!

Beit

In bes Schulmeisters Armen. D Bunber auf Bunber! Ich weiß noch immer nicht, wer wir find!
Gretchen.

Du brauchft bich langer nicht ju verftellen, Weg, guter Frang, mit ber Mummeren. Sieft bu's in bem Auge nicht vaterlich quellen, Und errathft noch nicht, wer ber Schulmeifter fen?

grang.

Bar's moglich Bater! - und fount Ihr vergeben?

Beit.

Du bift ein beaber Buriche bu, Das bleibt boch ber befte Stand im Leben, Drum nimm fie und meinen Segen baju:

granj.

Bater !

Gretchen.

Bater!

grang.

Mein Troft ift geblieben! Der bort im Himmel hat uns nicht verfannt, Und wenn fich zwen Herzen nur redlich lieben, Da fommt bas Schickfal boch noch zu Verfiand. Beit.

Das merkt Euch, Kinder! wenn Leiden bruden, Schaut muthig nur jum Bater hinauf!

Jest basta und lustig! — unfre Perucken Hang' ich alle dren in der Stude auf.

Da könnt Ihr's euren Kindern erzählen,
Und fehle Euch nur sonst nie Zufriedenheit,
So mögen die Schulmeister ben Euch sehlen,
Zum Slucke braucht's keine Gelehrsamkeit. —
Aber um mein Versprechen zu ehren,
Und den seligen Bruder — Franz, Gretchen, schlagt ein!
Das erste Kind, das die Engel bescheren,

Mile 3mep. Er foll Schulmeifter fepn!

The grant of the Francisco

I was I share to some we are the

# Joseph Henderich,

Deutsche Lreue

Eine mabre Unecbote, als Drama in einem Mufjuge.

(1812. im Rebruge.)

Derfonen.

Ein Sauptmann von ben Jagern.

Ein Oberlieutenant | von einem Linfeninfanterie: Regi

Ein Saufmann ]

Ein Bundarst von Bogbera.

Die handlung geht in Boshera am Mend nach ber Schlacht von Montebello nar. (g. Juny 1800.)

### Erfter Auftritt,

Eine einsame Strafe in Bogherg. Gin Saus mit lauben, mo Ebure und Senfer verichloffen find, macht den hinters grund. Links ein haus mit einer Stigge.

Der Sauptmann, fcwer an ben rechten Sant vermundet, fist neben bem Oberlieutenant, ber besinnungelos auf ber Stiege itest.

Der Sauptm. - Rein Beichen bes Lebens. Ramerad, bu haft es überftanben! - Und boch! - Das Derg fchlägtt noch. - Ben Gott! ich weiß nicht, bb ich mich darüber freuen fol. - Ja! bas Berg fchlagt noch: -Wenn ich gulfe schaffen tonnte! - Rein, nein, ich barf es nicht munfchen, feine Dartern bauern aus langer, 's ift boch mit ihm aus. - Alle Saufer find jugerammelt, Die Burger magen fich aus Furcht bor ben plunbernben Rrangofen nicht auf Die Straffe, vergebens hab' ich win alle Thuren geschlagen, niemand will offnen, niemanb aund Mit meinem linfen Urm taun ich ibne nicht weiter fchleppen, er muß hier fterben! - Beine Broubegelbung trifft ein. - Deute frub, als er mit feiner Come pagnie an mir vorübergog, rief er mir ben groffen Abfchieb : su; ich lachte, aber er bat boch Recht gehabt. - Bor meinem leichtern Blute muffen fich bie Abnbungen scheuen; fonft batte ich biefe Racht viel Erbantiches erfuhren muffen son meiner hand und meiner verlornen Frenheit. Aber ich bin mit fo frischem und froblichem Ruth in's Rener gegan-Riener's bramen Bente, II. 280,

gen, als gab's gar teine Rugeln für mich, und num fiße ich bier, gefangen, verwundet und noch nicht einmal verbunden! — Ich mag nicht ins Spital, bis ich weiß, was aus Diesem da wird; er hatte mir's auch gethan. — Sefangen! 's ist boch ein verwänschtes Wort! — Gefangen! ich gefangen! — Ach was! der Rriegswürfel fälle wunderlich, heute mir, morgen dir. Sie hatten mich auch nicht besommen ohne den verdammten Schuß, aber der henter mag sich mit einem linken Nem durch sieben rechte schlagen! — Still! da kommt Einer die Strasse berauf, wahrscheinlich ein Bürger, vielleicht hilft der meinem Kameraden.

## 3 menter Auftritt.

Die Borigen, ein Burger.

Der!hauptin. Salte guter Freund! -

ift vielleicht noch ju retten. Seph menschlich und nehmt ibn auf!

Bargen Geht nicht!

Saupen. Warum nicht? -

Bille gen Beil's nicht geht. — Sabe zu haufe brei-Big lebenbige Gafte, die nichts zu effen baben, und keinen Plat obendrein, wo foll ich mit dem Todten bin?

Sauptm. Er ift noch nicht tobt.

Burger. Wenn er schon im Sterben liegt, braucht et nichts weiter als ben Plat, wo er sterben kann; an Sulfe ift jest in der Verwirzung nicht zu denken. Den Plat zu sterben hat er aber hier weit bequemer als ben mir; haben sie mich doch selbst aus meinem Dause getrieben, und weiß Gott, aus was allem weiter!

Sauptm. Ift denn kein Wundarzt in ber Rabe? Burger. Mein Gott, Die haben alle hande voll tir

thun, auf bem Martte wimmelts von Sterbenden, Deffe reichern und Frangofen. — Mus burch emander! —

Sauptm. Es ift einer der brabften Goldaten der gan-

Burger. Und wenn er ber allerbravfte ware, ich fann ibm boch nicht belfen.

Sauptm. Rann euch Gelb bewegen? — was vertangt ihr, wenn ihr ihn aufnehnten follt, ich geb euch alles, was ich habe.

Burger. Wird wohl- nicht viel fenn! — Aber, wenn ich's gut bezahlt betame — ein hinterftibchen hatte ich wohl —

Saupem. Berrlich! berrlich! -

Durger. Ja berrlich bin, berrlich ber! Rur erft bas Gelb, fonft ift's mit ber gangen Berrlichfeit nichtes

Sauptm. hier! (fucht nach ber Borfe.) Clement! bab's gang vergeffen, bie Boltigeurs haben mich rein ausgeplunbert!

Burg er. Alfo fein Gelb? -

Sauptm. Gelb nicht, aber Gotteslohn!

Burger. Damit fann ich bie brenfig bungrigen Chaffeurs auch nicht fatt machen. Sat ber Berr fein Gelb, fo lag er mich ungeschoren.

Sauptm. Menfch! haft bu benn gar fein menfch-

Burger. Warum benn nicht, und obenbrein ein verbammt lebendiges, bas heißt hunger. Erft muß ich fatt fenn, bann fommts an die Uebrigen.

Sauptm. Er fiel fur fein Baterland, er blutete fur euch, und ihr verschlieft ibm grausam eure Thus ren! -

Burger. Wer hat's ihm geheißen!

hauptm. Seine Chre, fein Raifer! -

Burger. Da mag er fich von ber Ebre fattern, und vom Raifer tubiren laffen - mich gehts nichts an!

Sauptm. Schandlich! fchandlich! - Der Menfch geht ben Menschen nichts an!

Burger. Dreibt's nur nicht fo arg, forgt lieber für euch, ihr fend ja auch verwundet. Geht auf den Marte zu ben Chirurgen.

Sauptm. Ich gebe nicht von der Stelle, bis ich weiß, was aus meinem braven Rameraben wird. — Wenn hulfe möglich ist, will ich fie ihm bringen, ift sie nicht möglich, so foll ihm wenigstens eine öfterreichische Bruderhand bie Delbenaugen zubrücken!

Burger. Rach Belieben. Rur verlangt nicht, daß ich euch Gefellschaft leiften foll. Gehabt euch wohl, ich muß febn, wo ich altbackenes Brod und fauren Bein bestomme, fonft freffen mich die drepfig Bielfreffer in einem Lage zum Bettler. (ab.)

#### Dritter Auftritt.

Die Borigen, ohne ben Burger.

Dauptm. Schurfe! - Beif Gott, mare ich bes rechten Urmes machtig gewefen, und batte ich meinen Degen noch - Satt' ich meinen Degen, noch! - Donner und Wetter, was ein paar Stunden thun! - beut fruh ftand ich an ber Spige von 120 braven Burfchen, Die meinen Winten gehorchten, und jest barf mir folch eine Rramerfeele bas bieten! - Der verbammte Schuk! - Unb wie ber Rerl jubette, als mir ber Degen aus ber Sand fant! - Element, 's fangt jest an abicheulich in ber Bunde ju brennen. — Bie bollifches Reuer! - Der Arm wird wohl d'rauf gebn! — Nun! was ift's weiter? - hat mancher alte Bater fein einziges Rind zu ben Rabnen geführt, bat manche hulflofe Mutter ibre lette Stute, ibren Cobn, bem Baterlande geopfert, mas foll ich mich fberren, wenns an einen Arm gebt. Dafte mir's ja and gefallen laffen, wenn fie mir's Leben genommen bab

ten, und weiß Gott! ich batt' es für meinen Raifer, für meinen guten großen Raifer, rasch und freudig hinge- worfen! — Still, rührt er sich nicht? — Ja ja, er kömmt zu sich, — er schlägt die Augen auf. — Ramerad, willfommen im Leben! — Was siehst du so farr um dich? — Besinne dich! — Ertenne deinen Wassender! Ich bin's, bein Freund, das ist deines Raisers Rock, das ist das Feldzeichen deines Vaterlandes. Wir sind zu Boshera, du kannsk gerettet werden, der Feldzeich wird uns auslösen.

Dherl. Bin ich gefangen?

Sauptm. Ja! - Dir find in Feindes Gewalt!

Dberl. Befangen! -

Sauptm. Run! lag bir fein graues haar barüber wachsen, bas ift ben bravften Solbaten schon paffirt, bie Rriegsfortung ift ein wunderliches Weib! —

Oberl. Warum nicht tobt? — Warum nur gefan-

Sauptm. 'S ift boch um einen Grab beffer. Der Sob laft feinen wieber auswechseln.

Dberl. Bir find gefchlagen? -

Saupt m. Rur juruckgebrangt. Der Seueral Lannes hatte bie Uebermacht zu fehr auf feiner Seite. Unser Corps mußte über die Scrivia guruck!

Dberl. Burud über bie Scrivia? -

San pim. Still bavon! — Bie fühlft bu bich jest? Schmerzt bich beine Bunbe fehr?

Dberl. Sattest bu mich mit einem Siegesworte geweckt, ich glaubte an Rettung; jest fühle ich, bag ber Schuß tobtlich ift, und hab' auch feinen Wunsch mehr, ju leben.

Saupem. Schone beine Bruft. — Sprich nicht. — Bielleicht. — Ein Bunber ware nicht unmöglich, beine Ratur ift fart.

Ober I. Der Rorper ift's gegen forperlicher Leiben, aber er bengt fich bem Seelenschmerze.

Saupem. Still, folge meinem Math, fpris nicht

Ober l. Goll ich die paar Minuten, die ich noch leben will und noch zu leben habe, in stummer Qual versammern? Rein, las mich zum Abschied aus vollem herzen zu dir sprechen. Das scheidende Leben drangt die letten warmen Blutstrome nach meiner Bruft, und giebt mir Kraft zum Reden. — Wie stehts mit Unsern Rameraden?

Sauptm. Wie ich bir schon fagte, fie zogen fich jurud über bie Scrivia. Casteggio und Voghera find in bes Feindes Sand.

Oberl. Bar's ein ehrenvoller Ructjug?.

Sauptm. Das will ich meinen! Die Truppen haben fich wie Lowen geschlagen. Rur biese Uebermacht konnte fie zum Weicken bringen.

Oberl. 'S ift boch ein braves, berrliches Volf, meine Desterreicher. Meine Leute hattest bu seben sollen! Delben maren's! Gestanden sind sie wie die Felsen im Meere. 'Gott lohne ihre Treue, es werden nur wenige von ihnen übrig fenn.

Saupem. Du hatteft bie Borpoften? -

Oberl, Ja, Bruder. Als wir heut Mittag ben Casteggio anlangten und absochen wollten, kam, wie du
weißt, die Nachricht, Marschall Lannes sep nicht wehr weit,
und drobe, uns anzugreifen. Ich ward mit meiner Compagnie und einem Zug leichter Reiter von Lobsowis vorgeworsen, um den Feind so lange zu beschäftigen, bis das
ganze Corps schlagsertig sen.

hauptm. Go gut warb mir's nicht! -

Oberl. Ich merkte bald, worauf es hier ankam, und bag bas Wohl des ganzen Armeecorps, vielleicht noch mehr, auf bem Spiele fiebe. Kaum war ich an

bem Defilee angelangt, wo ich Salt machen follte, als ich ben Bortrab ber Frangofen im Sturmmarfch anruften fab. Dir batte es ichon ben gangen Morgen munberbar fdmer und abnbungsvoll auf ber Bruft gelegen. als ware meine Zeit aus, als mußte ich beute bem Dobe meine Schuld bezahlen. Als ich jest bie feindlichen Baionette bie Schlucht berunter blinten fab, marb mir's gur Gewiffheit, beute murbe meine Rugel gelaben. brangt von bem Gefühle meiner Tobesnabe, rief ich meinen treuen Corporal, bu fennst ibn ja, ben alten ehrlichen Denberich, übergab ihm die Compagniekaffe und meine eigene Borfe, mit dem Bedeuten, jene bem Obriften, biefe meinen guten Meltern juguftellen, als bas gange Bermachtniß ihres Cobnes, ber fur feinen Raifer gefallen fen. Damit schickte ich ben alten Mann fort, bem bie bellen Ebranen in ben Augen fanben, und ber mich fast fußfällig bat, ibn in ber Lobesgefahr ben mir zu behalten. gute ehrliche Joseph! - Er abnbete auch, mas feinem Oberlieutenant bevorstand! - Der Abschied von bem alten Freund mar mir fcmerer geworben, als ich bachte; gu rechter Beit wecten mich bie Schuffe ber Frangofen. Run gales. Meine Leute fochten wie bie Eber und michen feinen Fugbreit jurud. Die Leichen der Reinde thurmten fich bor und, benn meine Buriche gielten gut; aber auch um mich ber fanten piele. Deine Offiziers waren mit bie erften. Bulest fant ich noch nach einem Aundenlangen Rampfe mit eilf Mann, eilf Mann- von neunzigen, ben anfturmenben Reinden gegenüber. befam ich biefen Schuf, fant jufammen und weiß nicht, was weiter mit mir geschehen. Ich erwachte in beinen Memen gum erftenmale.

Danptm. Darüber vermag ich bir Aufflarung gu geben. Deine Leute jogen fich juruck, als ber gefallen war, ber ihnen vorgefochten hatte; Die Lieutenants Stambach und Ottilienfelb, Die von einer andern Seite vom Beinde geworfen, an dir vorübereitten, hoben dich auf, und trugen dich eine Strecke weiter, die sie von franzsfsschen Chasseurs eingeholt, dich deinem Schickfal überlaffen mußten. Die Feinde wollest dich plundern, da brachen einige Ervaten aus dem nahen Gebusche, trieben sie zurück, legten dich auf ihre Gewehre, und brachten dich vach Easteggio, von wo dich F. M. L. Graf Oreilind durch einen Mann von Naundorf husaren nach Vogheraschieften ließ. Dieser war's auch, der mir die Fortsehung beiner Tagsgeschichte lieserte.

Obert Und bu?

Haupem. Obwohl wir durch deine heldenmuthige Aufopferung in den Stand gefest worden waren, und aufzustellen, so vermochten wir doch nicht, der Uebermacht, die jest von allen Seiten auf und losdrach, zu widerstehen. Wir verließen Casteggio und zogen und durch Woghera zurück. Um obern Thore befam ich den Schuß in den rechten Arm, wurde gefangen, schleppte mich hierher, sand dich und beschloß sogleich, mit die gemeinschaftlich das Schicksal, das und bestimmt ist, abzuwarten.

Ober l. Wie? du bift verwundet? — Doch nicht gefährlich? —

Sauptm. Glaube nicht!

Dberl. Bift bu noch nicht verbunben?

Sauptm. Rein!

Dberl. Go eile bich boch.

Saupt. Rein.

Dberl. Dein Baubern fann bir tobtlich fenn !"

Sauptin. Erft muß ich wiffen, was aus bir wirb.

Dberl. Freund, ich fterbe! -

Hauptm. Das ift nicht gewiß, Rettung ware mog-

Ober l. Mir wird feine, und ich mag auch feine.

Daupt m. Das beift gefrevelt!

DBerl: Erhalte beinem Raifer einen braven Df-figier!

Sauptm. Deswegen bleibe ich. 4

Ober l. Rein! beswegen follst du geben! — Las mir'nicht bas bittere Gefühl, daß mein zaubernder Tod ben beinigen beschleunigt habe. — Noch ehe die Sonne sinft, bin ich erlöst.

Sauptm. Meine Sand foll bir wenigstens die Augent gubrucken.

Dberl. Der Genius meines Baterlandes bructe fle mir ju.

hauptm. Ich fite nun fcon bren Stunden ben bir!

Dber l. Deswegen verliere jest keinen Augenblick mehr und rette bich!

Dauptm. Wenn bir ju helfen mare! -

Ober l. Mir ift nicht ju helfen! Lag mich ruhig fter-

Dauptm. Bruber! -

Dberl. Beh, und rette dich. Dein alter Bater lebt noch, rette bich ibm, rette bich beinem Raifer!

Sauptm. Bas gelte ich, wenn bu firbft! -

Dber l. Grufe meine Freunde und geh! -

Dauptm. Saft bu gar feine Soffnung bes Lebens?

Dberl. Reine! - rette bich! -

Saupt m. Drude mir noch einmal bie Sand, bie rechte ift zerschmettert, mußt schon mit ber linken vorlieb nehmen.

Dherl. Bruber - Leb mobl! -

Sauptm. Gott troffe bich in beiner Tobesftunde! --

## Bierter Auftritt.

#### Der Dberlieutenant allein.

Der lette Abschied! - Tob! ich gittre bir nicht, aber wenn ich mir's bente, bas mar bas lette Menfchenauge, bas mir leuchtete, fo ichanberts boch burch meine Seele. - Alfo meine Rechnung ift abgefchloffen, mein Teffament ift gemacht. - Doge Gott Die guten Meltern troffen, wenn ber ehrliche Benberich ihnen mein Bermichtnif bringt; ich bin rubig, bem himmel fen Dant. ich barf ben Augenblick ber Aufissung nicht scheuen. -Dab' es nicht gedacht, als ich in ber Schule ben Sprag überfeste, bag ich bas dulce pro patria mori an mir felber prufen fonnte. - Ja, ben bem Allmachtigen, ber unfterbliche Canger bat recht, es ift fug, fur fein Baterland in fferben!'- D tonnt ich jest vor allen junaen treuen herzen meines Bolfes fieben, und es ibnen mit ber letten Rraft meines fliebenben Lebens in Die Seelen bonnern: es ift fuß, fur fein Baterland ju fterben! Der Lob bat nichts Schreckliches, wenn er bie Mutigen Lorbeern um die bleichen Schlafe windet. -Bufiten bas die talten Egoiften, Die fich binter ben Ofen verfriechen, wenn bas Baterland feine Cobne ju feinen Rabnen ruft, mußten das bie feigen niebrigen Geelen. Die fich fur tlug und besonnen balten, wenn fie ibre Rebensarten austramen, wie es boch auch ohne fie geben merbe, zwen Raufte mehr ober meniger gogen nicht in ber Bagfchale bes Siegs, und was ber erbarmlichen Musfluchte mehr fino? - abndeten fie die Geligkeit, Die ein braver Goldat fühlt, wenn er für bie gerechte Gade blute. fie brangten fich in Die Reiben. Frenlich wird's auch ohne fie geben, frenlich geben zwen Saufte ben Ausschlag nicht; aber bat bas Baterland nicht ein gleiches Recht auf alle feine Gobne? Wenn ber Bauer bluten muß, wenn ber Barger seine Rinder opfert, wer darf sich ausschließen? Zum Opsertode für die Fredeit und für die Spre seiner Nation ist teiner zu gut; wohl aber stud viele zu schlecht dazu! — Schnell zu den Fahnen, wenn euch die innere Stimme treibt; laßt Bater und Mutter, Weib und Kind, Freund und Secliebte entschlossen zurück, stoßt sie von Euch, wenn sie euch halten wollen — den ersten Platz im Herzen hat das Vaterland! — Was faßte mich für ein Seist, — will die fühne Seele mit diesen heiligen Worten Abschied nehmen? — ich werde schwach! — die Stimme dricht. — Wie du willst, mein Gott und Vater! — ich bin bereit! (er wied ohnmachtis.)

## Fünfter Auftritt.

Der Vorige, der Corporal, (ein Luch um ben Oberarm, febr erhist und abgespannt, dann fich Gewalt anthuend, die seine Kraft endlich stufenweise gusammenbeicht.)

Corporal. Raum kann ich weiter! — Wenn ich ihn nicht balb, nicht gleich finde, find alle meine Ansftrengungen umsonst. Die alten Knochen wollen zusammenbrechen! — Auf dem Markte liegen viele hundert Sterbende, aber mein guter Oberlieutenant ist nicht daben. — Der Schuß im Arm da fängt auch an gewaltig zu brennen. — Hielten mich doch die eigenen Leute für einen Deserteur! Ich desertiren! — Ich! — Diene meisnem Kaiser nun 35 Iahre, und ich desertiren? — Habe ich nur meinen Oberlieutenant gerettet, den Weg zu meisner Fahne will ich schon wieder finden! — Element! — ein Offizier von unserm Regimente! — Gott! 's ist mein Oberlieutenant! — (wiest sich ben ihm nieder.) Allmächtiger! ich danke die,

er ist gefunden, ich hab' ihn wieder! — In! wieder hab' ich ibn, aber wie? — Todt! — Todt! — Rein, nein, er kann nicht todt senn, er barf nicht todt senn. — Hatte mir Gott mein Wagstuck nur danum gelingen lassen, um seinen Leichnam zu finden? — Er muß wieder wach werden, damit ich ihm wenigstens die Augen zudrücken kann. — Das haldtuch muß auf! — Go! — Run will ich sehen, wo ich Wasser sinde! Gott! lass mich alten Kerl nicht verzweiseln! — (eilt ab.)

Dberl. (wacht auf.) Ab! fann ich benn noch nicht fterben? — Doch immer nicht! — Cob, mach's furg, wie lange foll ich mich qualen? —

Eprp. (tommt mit Wasser im Beime.) Dem himmet sep Dank, ba bring ich Wasser. —

Oberl. Was feb' ich? — henberich! — follte ich mich auch in beiner Seele betrogen, haben? — Deferteur? — Pfui! Pfui!

Corp. Gott! er bewegt fich! — er lebt! — herr Dberlieutenant, mein theurer herr! — Ach die Freu-

Ober l. Weg von mir, verbittre mir nicht ben leuten Augenblick.

€orp. Run ift alle Qual vergeffen! -

Dberl Bift bu gefangen? — Eorp. Rem, herr Oberlieutenant! —

Dberl. Wie famft bu bierber? -

Corp. Gott fen Dant! - ich bin befertirt! -

Oberl. Fort, Schurke, les mich nicht in meiner To-

Corp. Um Chrifti willen, herr Oberlieutenant, mas

Oberl. Glende Seele! — läst fich burch eine handvoll Ducaten verführen, seine fünf und drepfligjährige Treue zu brandmarten! — Aus meinen Augen! Corp. herr Oberlieutenant! Sie find fehr hart, bas

Dherl. Saft Recht! Du verbienft eine Angel vor den

Ropf, Deferteur! -

Corp. Benn Sie wußten, warum ich beferfirt

Oberl. Rein Schuele ift fo bumm, bag er nicht ein wen Grund für feine Riedermachtigleit fande.

Corp. Herr Oberlieutenant, ber Schuff, ben ich ba im Arme habe, thut web, ober ber Stich, ben mir Ihre Worte in's Derz braden, ber thut's zehnmal mehr!

Oberl. Rerl! mach' nicht folche ehrliche Augen, spies le ben Schurken frem vor mir, ich bin gefangen und vers wundet, und fann bir nichts thun.

Corp. Brechen ber Dere Obetlieutenant einem alten ehrlichen Rerl bas Ders nicht; ich bin besertirt, ja, aber um Sie zu retten! Ich habe all' Ihr Geld ben mir, woo mit kann ich Ihnen am schneusten belfen?

Dberl. Menfch! -

Corp. So wahr mir Gott helfe in ber Tobesstum. be, beswegen bin ich ba, beswegen hab' ich ben Schuß im Arme. Wie sind Sie zu retten? —

Dberl. Denberich! -

Corp. Ich meinen Raifer um ichnodes Gold perlaffen? - Ich? - herr Oberlieutenant! bas war hart! -

Dberl. Freund! Camerab! - Bas foll ich bir fagen, wie foll ich's wieber gut machen? -

Corp. Ift schon wieder gut! — Wenn mich ber herr Oberlieutenant nur wieder freundlich ausehen, und mich den alten treuen henderich nennen.

Dberl. Alter treuer Sepberich!

Corp. Go, herr Oberlieutenant! fo! - nun ift ab les wieder vergeffen. Wie fann ich Gie retten?

Dberl. Rettung ift nicht möglich! -

Corp. Doch, herr Oberlieutenunt, boch — leffen Sie mich nur machen! — Erft muffen Gie in ein weiches Bette, bann ben Bundarzt her, und gute, gute Pflege! 's foll schon geben! — ich tomme feine Nacht von Ihrem Bette.

Dber L. Trene Seele! -

Corp. Laffen Sie mich nur machen! — Das haus ba fieht leiblich genug and. — Die Leute haben fich eingeschloffen, aus Furcht vor den plundernden Franzofen. Sie werben schon aufmachen muffen. — Aber der herr Oberlieutenant hatten mich doch nicht für einen Deferteur für's Geld halten sollen. Hatten's doch nicht thun sollen!

Dberl. Bergieb mir, alter Freund! -

Corp. Ift ja schon tangst vergeben, ist ja nicht mehr ber Rebe werth! — Sie find boch mein guter herr Ober-lieutenant. — Run rasch an die Thure. (pocht.) heba, macht auf! mein sterbenber Oberlieutenant muß halfe haben. Macht auf, ich bitte euch ben allen heifigen! Racht auf! sepb barmberzig! —

Dbert. Es bort bich niemanb.

Corp. Sie boren mich wohl, fie fürchten fich nur. Ich bore brinnen fluffern. — Send barmberzig! — Macht auf! — Ein Sterbenber rnft nach euch. Macht auf! — Element, wenn's nicht im Guten geht, so probiren wir's auf Golbaten Mamier.

Dber l. Es hilft dir nichts.

Corp. 'S foll schon helfen. — Donnerwetter macht auf, ober ich zerschmettere bie Thure, und dann Grade Gott Guch allen. Macht auf! — Ich will euch lebren, Respect für meinen sterbenden Oberlieutenant zu haben. Macht auf, ober ich breche auf.

Stimme im Saufe. Gleich foll geoffnet werben, fcont nur unfers Lebens.

Corp. Sehn Sie, herr Oberlientenant, es hilft schon! — Euch foll nichts geschehen. Macht nur auf! — Run! wird's bald!

Stimme im Saufe. Gleich! gleich!

Corp. Muth, herr Oberlieutenant, ber Schluffel fnarrt fcon im Schloffe.

Dberl. Rettung ift bod nicht für mich.

Corp. Co ifi's wenigstens Erleichterung! -

## Gediter Auftritt.

Der Raufmann aus bem Saufe, Die Borigen.

Raufmann. Womit fann ich helfen? Ich will alles thun, was in meinem Bermogen ftebt. -

Eorp. Herr! nehmt da den tobtlich bleffirten Offia gier in eurem haufe auf, forgt für einen Argt, und euch foll dafür alles gehören, was ich geben tann, diefe. Borfe.

Raufm. Gie finb ja Deftreicher!

Corp: Befangene und bleffirte Defircicher!-

Raufm. Ach, wie gerne wollt' ich belfen, aber ich tann nicht.

Corp. Warum nicht?

Raufm. Die Beinde find in der Stadt, ich

Corp. Ungelegenheiten haben? Pfui, herr, mas gehn euch Ungelegenheiten an, wenn ihr einen Menfchen retten tonnt.

Raufm. Aber -

Corp. Ift euch bas Gelb nicht genug? - 'S find. aber hundert Dufaten.

Raufm. Alles gut, aber -

Corp. 'S ift euch nicht genug? -

Raufm. Das Golb -

Corp. halt! Geld hab' ich nicht mehr, aber

hier hab' ich eine filberne Uhr , 's ift mein ganges Bermb. gen — nehmt fie und rettet meinen Oberkentenant!

Raufm. Braver Mann!

Dber l. henderich, alte treue Geele! -

Eprp. Besinnt euch nicht lange, nehmt. — Ich brauche sie boch nicht mehr, meine Zeit hat so balb ausgeschlagen!

Raufm. herr Corporal! Ihr Oberlieutenant muß ein trefflicher Mensch senn, ba er sich solche Liebe, folche Ereue verbienen fonnte. Behalten Sie ihr Gold, behalten Sie Ihre Uhr; ich nehme Sie bepbe auf, geschehe mir auch beswegen, was da wolle!

e Corp. Gure Dand, mackerer herr! Gott fen Dant, mein Dberlieutenant wird gerettet.

Raufm. Sie find Menfchen, bas follte mir fchon genug fenn, aber Sie find eble Menfchen, und Defterreicher abenbrein, und es ift gewiß keiner beffer oftreichisch im Herzen, als ich. — Mein Jaus ift Ihnen offen.

Corp. Ja, herr! Deftreicher find wir, Gotelob! wir find noch Deftreicher! — Die hand drauf. Der Prieg mag ein anderes Feldzeichen bier aufftecken, wir bleiben boch kandsleute! —

Raufm. Copp! — Nun lassen Sie und eilen, Sie in's haus zu schaffen, herr Oberlieutenant; bann such' ich einen Wundarzt auf, ber Sie verbinden soll.

Oberl. Laffen Sie mich unterdes im Freyen; es ift mir leichter in der frischen Luft, als drinnen im engen Zimmer. Laffen Sie mich hier, bis der Wundarzt entscheidet, ob mein Leben möglich sep. Muß ich sterben, so möcht ich gern unter diesem schönen himmel kerben!

Raufm. Ich eile nach bem Wundarzt. — herr Corporal, geben Sie in's haus und laffen Sie fich Erfrischungen geben. Wenn meine Rinder bie offreichischen Barben feben, bringen fle Ihnen alles, was fle ha-

Corp. Rur fchnell ben Bunbargt.

Raufm. In funf Minuten bin ich mit ihm gurud.

## Siebenter Auftritt.

Der Oberlieutenant, Der Corporal.

Corp. Mun, herr Oberlieutenant, nun ift alles schon gut. Ziehen Sie bie Furierschützen juruck, die auf dem Rirchhof Quartier machen sollten; der große Genestal-Quartiermeister da droben lagt Sie noch nicht aufsbrechen.

Ober l. Geh in's haus, guter henberich, und ftarte bich, mich daucht, bu thust dir Gewalt an. Joseph, bu bift alt. Mach bich nicht muthwistig frank.

Corp. Gorgen Gle nicht, herr Oberlieutenant, ich hab' eine ftarte Natur; mag ber væfluchte Schuf immer- bin brennen, bas toftet ben hals nicht

Dberl. Mein Gott! beine Bunde! wie habe ich bas bergeffen tonnen! -

Corp. Es ihat nichts auf fich, 's ift nur ein Streifstchus, ich hab' bergleichen Dinger mehr auf bem Libe. — Jest aber will ich bin, und einen frischen Trunt für Sie holen, bad soll Sie starken. — Erst geben Sie mir noch einmal die Hand, so; danke vom Herzen, Herr Oberlieustenant, Sie sind boch ein braver, treuzbraver Herr! und hatte mir's auch das Leben kosten sollen, ich hatte Sie wiesder haben muffen. — Nun, der Himmel hat ein Einsehn gehabt, ließ solch alten Kriegsmann nicht verzweiseln, der es so ehrlich mit seiner Fahne und seinem Kaiser meint! — (ab in's haus.)

Dberla Treues, herrliches hetz! Und ich fonnte bich verfennen? Der Bedante, baß folche Menfchen und Brener's bramat, Bente, 11, 26, ter dieser Sonne leben, macht mir ihr Licht fast wieder wünschenswerth. — Und warum sollte ich nicht leben wollen? Warum sollte ich ein Dasenn verwünschen, wo mir vielleicht noch manche Freude blübt, wo ich noch manches Sute beginnen und vollenden kann? — Sind alle Plane mit einem verlornen Treffen untergegangen? Benm ewgen Sott, ich fühl's, ich habe noch Ansprüche an dieser Erde, ich habe noch eine Stimme in der Entscheidung des Lebens. — Wer eble Menschen um sich steht, die seinem herzen verwandt sind, der muß ja ungern aus ihrer Rähe in die Einsamkeit des Grabes gehn.

Corp. (aus dem Sause mit einer glasche Wein und einem Glase.) hier, herr Oberlientenant, einen frischen fraftigen Trunt Wein. Der wird neues Fener in ihre Abern gießen. Rur ju! — So. — hat's geschmectt?

Oberl. Ein erquickenber Bug. — Du haft boch fcon getrunten? —

Corp. Raun warten.

Dber l. Roch nicht getrunten? Warum?

Corp. Ich habe feinen rechten Durft, 's mag mobl von der Mubigkeit herkommen, es wird fich schon wieder geben!

Dberl. Go sete bich. — Saft du Fieber? — Corp. Gott behute!

Dberl. Gieb mir noch einen Schluck! — So! ich banke. — 'Run erzähle mir boch endlich, wie kamft bu nach Boghera?

Corp. Ich war schon mit über bie Serivia binüber, als ich ben volligen Ructjug unfere Corps erfuhr. Jest mußt bu ju beinem Oberlieutenant, bas war mein erfter Gebante.

Dberl. Bacterer Ramerab.

Corp. Ich machte also rechtsum, ging gurud und fragte alle vorben giebende Regimenter nach dem unfrigen, bis ich es endlich fand. Wo ift mein Oberlieutenant,

rief ich? tobt, schrie mir einer entgegen; tobt, schrie ein unbrer, ich habe ihn fallen sehn. — Er liegt mit 80 Mann seiner Compagnie in ben Defilcen, Gott trofte ihn, rief ein Drieter. Mir wollte bas herz brechen, aber ich hoffte inimer noch; wußte ich boch, wie viele noch leben, die alle für tobt ausgeschrieen wurden.

Dber L. Biel beffer ift's boch nicht.

Corp. Endlich sah ich einen Mann von unfrer Compagnie. Wo ift unser Oberlieutenant, schrie ich ihn an. Der hat's überstanden, war die Antwort, sie haben ihn im Streit zurückgetragen, nachher ist er auf dem Felde todt liegen gebliehen. Dennoch gab ich Sie noch nicht verloren, ich war fest überzeugt, Sie müßten noch leben. Wie wahnstanig lief ich nun durch alle Reihen; habt ihr meinen Oberlieutenant nicht geseh'n? war meine ewige Frage. Ueberall ein "Nein" ober ein "todt." — Schon wollte ich verzweiseln, da rief endlich ein herbensprengender Jusar, ein Offizier von unsern Regiment liegt in Voscher abblich verwundet, und werde die Sonne wohl nicht mehr untergehen sehn. Das mußten Sie sonne wohl nicht mehr untergehen sehn. Das mußten Sie seyn, schnell war mein Entschluß gesaßt, Sie zu retten, und war's mit Gesahr meines Lebens.

Dber l. Coler Menfch! -

Corp. Die Compagnie. Raffe übergab ich bem Major, ber eben vorüberritt, und lief zur Scrivia zurudt. Dort schlich ich mich durch unsere Vorpoften, fprang in ben Strom, und schwamm durch! —

Ober l. Hepberich, hepberich, wenn ich bir bas fe

Corp. Schon gut, herr Obertseutenant, schon gutt unfere Leute am Ufer, die mich für einen Deferteur billaten, feuerten auf mich; einer streifte mich da am Arme, aber was ithat'st ich kam boch hinüber. — Ich ein Deferteur! ich übergehn? da hatte ja ber Derr im him

mel mit bem Blig brein ichlagen muffen, wenn ich alter Rerl noch jum Schutfen werben wollte.

Dberl. Und ich habe bir bas jutranen fonnen?

Corp. Sapperment! ja! — Run sehen Sie, Herr Oberlieutenant, das hab' ich richtig schon vergessen, sonst hatte ich's nicht erzählt! — Rurz, ich kam hinüber. Qui vit, schrie mich ein französischer Posten an; Deserteur, antwortete ich, und man ließ mich ungehindert weiter. Ich lief mehr, als ich ging. So kam ich nach Boghera, wo ich lange Zeit vergeblich auf dem Markte unter den Todten und Storbenden suchte, die mich das gute Glück in diese Straße zog. Und jest hab' ich Sie wieder, und Sie werden gerettet. Herr und Sott, ich will ja nun herzlich gerne sterben, weiß ich doch, mein Oberlieutenant ist versorat.

Dberl. Camerad! ich bin bein ewiger Schuldner!
— Gieb mir die hand — ach was — lag bich lieber recht brüberlich umarmen, du treues ehrliches herg!
Romm!

Corp. herr Dberlieutenant! -- - Dberl. Romm, Rriegscamerab!

Corp. Wirb fich nicht schicken!

Dber I. Mach feine Faren, und tomm an mein herz, alter Anabe.

Corp. Run, wenn's benn einmal fo fenn foll-(umarmt ihn.) Herzensoberlieutenant, lachen Sie mich nicht ans, aber ben Ang geb' ich nicht für all Ihre Ducaten!

## Achter Auftritt.

Die Borigen, ber Raufmann und ber Bundargt.

Raufm. hier, Freund, hilf, wenn bu noch helfen taunft, es ift ein Chrenmann! -

Bund. Das weiß ich voraus, wenn ich ben Rock febe. — herr Oberlieutenant?

Dber I. Bollen Gie mir belfen? -

Bund. Go viel ich fann.

Corp. Rur rafch, nur rafch, ba ift feine Zeit zu ver-

Mund. Wo fft die Wunde?

Dberl. hier.

Bund. Bar ber Blutberluft fart? -

Ober l. Darüber kann ich nichts bestimmen, ba ich erft vor einer halben Stunde wieder jur Besimnung gekommen bin. (der Bundarzt kniect por ihm nieder, und und tersucht die Bunde.)

Corp. (jum Kaufmann.) Herr, was halten Sie babon? macht er ein bebenkliches Beficht? — wird mein . Oberlieutenant gerettet werden?

Raufm. Ich hoffe! — mir scheint, ber Wundargt ift nicht angftlich; abrigens ift ber junge Mann febr geschickt in seinem Fache, und wird zewiß alles anwenden, um ben braven Offizier zu retten.

Corp. Warum ich bas nicht auch kann! — herr Gott! bas follte ich verfiehen! — bas war' eine Freude! — herr, fragen Sie boch, — was er bentt, ob er alaubt —

Rgufm. (jum Wundarst.) Run?

Bund. Gefahr ift wohl ba, boch Rettung mahrfcheinlich; ich glaube versichern zu tonnen, ber Derr Oberlieutenant tommt bavon!

Corp. Viktoria! mein Oberlieutenant kömmt bavon — Herzensboktor, ist's wahr? — Viktoria, Viktotia! Nun, so banke ich bir, großer Gott, baß bu mir mein bischen Kraft noch so lange gelassen hast; jest mag's zusammenbrechen! Ist boch mein Oberlieutenant gerettet. Viktoria! er kömmt bavon! — Dber l. Gute, treue Geele!

Wund. (zum Kaufmann.) Gile jest, Freund und bereite für den Oberlientenant ein Stübchen mit einem guten Bett: dann wollen wir ihn hinauf schaffen, und gute Roft, gute Pflege und die gute Ratur sollen gewiß ihr Recht behaupten.

Raufm. Ich eile. (ab in's Sauk)

Oberl. herr Doctor, por allem anbern nutersuchen-Sie meinem braven Corporal ba. Er hat einen Schuß im Arm, und hat ihn für mich bekommen. Verbinden Sie ibn auf's beste! —

Corp. Erft Gie, herr Dberlientenant!

Oberl. Sobald ich im Zimmer bin, nicht eber.

Wund. Laffen Sie boch feb'n, herr Corporal.

Corp. '€ ift nichts. (der Bundarzt unteessiche bie Bunde.)

Pherk Mun? -

Mund. Die Berfetung ift bebeutenb.'

Corp. Gott bebute! - (telfe.) Stille.

Bund. Gefährlich. Corp. (leife.) Stille bach, fill.

Bund. Ihr Bule ift febr angegriffen.

Dberl. Mein Gott, ber alte Rann, die Erhigung und ber Gprung in die Scrivia!

Corp. (lelfe.) Element , fcmeigen Sie boch! --

Wund. Rein, herr, hier-ift viel auf bem Spiele, winten Sie mir, wie Sie wollen. Ihre Lebenstrafte find gerrutter.

Dherl. Und bas alles für mich.

Corp. Genn Gie außer Gorgen, ich habe eine tuchtige Ratur.

Dber l. herr bes himmels, hepberich, bu wirft.

Wund. Es wird ihm schwindlich! --

Corp. Ginbilbung, ich ftebe noch feft auf ben Saffen.

Bund. Sie gittern ta! - feben Sie fic.

Dberl Joseph, mas ift bir? -

Corp. Ich glaube, 's wird mir nicht viel mehr fenn.

Dberl. Gott, wie verftehft bu bas? -

Bunb. Ich fürchte, ich fürchte! -

Corp. Grab heraus, lugen mag ich boch nicht zu guter legt, mir wird fo schwarz vor den Augen, ich glaube, ich hab' es bald überkanden.

Dberl. hepberich!

Bund. Ich hab's geahndet. Der alte Korper, bie ungeheure Anstrengung, die plogliche Erfaltung, der Schuf, ber Slutverluft —

Dberl. Retten Gie, herr Doctor, retten Gie! -

Bund. Ich glaube, es ift vergebens. Das Grab forbert eine langft verfallne Schulb.

Oberl. Er war so ein braver, braver Salbat, und soll so elend sterben, nicht in ruhmlicher Schlacht ben feiner Rabue.

Corp. Rahmlich? — herr Oberlieutenant, ich fierbe zwar nicht ben meiner Fahne, aber ich fierbe doch für meine Fahne; benn ich habe meinem Raifer einen wackern Offizier erhalten, und ich bin stolzer barguf, als wenn ich bas Feldzeichen gerettet hatte. Fahnen laffen sich wieder flicken und vergolden, solch einen Helden, wie meinen Oberlieutenant, findet man sobald nicht wieder.

Bunb. Fühlen Sie Bedngstigungen auf ber Bruft? Corp. 'S will mir fast bas Berg abbrucken! -

Corp. Mit meinem heiland hab ich heute fruh schon abgerechnet, ich brauche nur Abschied von meinem Oberlieutenant zu nehmen.

Oberl. Joseph, Joseph, du ftiebft für mich! — Corp. Meine Augen werben fcmach! — Boif

Ihre hand. Ihre hand, herr Oberlientenant? — Seben Sie mir sie jum letten Male. — So — leben Sie wohl? — Ein Testament branch' ich nicht, Kinder hab' ich nicht, habe nichts, als die Uhr, herr Oberlieutenant, nehmen Sie sie als ein Andenken von einem alten ehrlichen Kerl, der Ihnen tren gewesen ist, treu dis in den Lod! —

Dherl. Muß ich um biefed Preis gerettet merben! .

Corp. Und wenn Sie wieder in's Baterland fommen, fagen Sie es meinen Cameraden, bas ift mein letter Wille, sagen Sie es meinen Cameraden, ich sep tein Deserteur, ich sen gut ofterreichisch geblieben bis in's Grab, und habe meinem Kaiser brav gedient, und sen als ein ehrlicher Kerl geftorben!

Dberl. Du wirft leben im Gedachtniffe aller Guten. Corp, herr Doctor, verfprechen Gie mit's noch ein-

mal, bag mein Oberlieutenant bavon fommen foll.

Bund, Mit Gottes Sulfe zweifle ich nicht an feinem

Corp. Run, fo brecht, ihr alten Augen, brecht! Bictbria, ich habe meinen Oberlieutenant gerettet! (fiebt.)

Dber l. Um Gottes Willen, er finft jufammen.

Bund. Um nie wieder aufzufiehen! -

Dberk hat er pollendet?

Bund, Ceine Zeit ift aus! -

Oberl, Laffen Gle mich ju ihm! — Da fnie ich in Schmerz und Begeistrung vor dir, bu tobter trener Fremd! — Baterland, fieh her! solche Herzen schlagen in beinen Sohnen, solche Thaten reifen unter beiner Sonne. — Baterland, bu kaunst ftols sebn!

Der Borbang fallt.

# Hedwig.

Ein Drama in brey Aufzügen.

Graf Belded. Die Grafin, feine Gemablin.

Julins, ihr Cobn, Rittmeiffer. Bedwig, ihre Pflagetachter.

Bernhard, ein alter Diener }

Rudolph, 3dger Sanarette, & Stanber.

Lorenjo,

Maber. Bebiente bes Grafen

(Der Schauplas if an der Grenze von

## Erster Aufzug.

(Ein Simmer nach altem Gofdmack, mit Flageltharen und Bogenfenftern. Gine harfe und ein Planoforte fieben am Fenfer.)

## Erfter Auftritt.

hebwig.

(in ber ablicen, febr gierlichen Landestracht jener Grenge fanber, fommt aus einer Seitenthure.)

Er folgt mir überall, ich weich? ihm aus, Ich fuche feine Grufe ju vergeffen, Der Stimme fügen Son ju übertauben, Der eine'schone Beit mir wieber ruft! -Bergebens! - Er vereitelt jebe Runft. Bomit ich meine Geligfeit, womit ich Dich felbft bezwingenb, feinen Anblid meibe. Ach ein Gefühl, bas ich umfonft verbara, Das ich umfonft ber eigenen Bruft verfchwiegen. Drangt fich allmächtig in bie fchwache Geele, Benn er fich jeigt, und halt mich fo jurud, Db Goeu und Angft and meinen Schritt beflugeln. Da ift er wieber. hebwig, faffe bich! -Du bift die Magb, er ift beint herr; veraif. Bas er bir mar, und was bu ibm gewefen! (verfucht es , bem eintretenben Julius mit einem ebeteble-"tigen Grufe gu entgeben.)

## Zwenter Auftritt.

#### Julius. Debwig.

Julius (balt fie bes ber hand gurad.) Wie, Hebwig, hab' ich bas um bich verdient? Gilt diefer kalte, ehrfurchtsvolle Gruß Mir, beinem Julius! — Bin ich's benn nicht mehr? Und war' ich's nicht mehr, hat ber Jugendfreund, Dat ber Gespiele aus ber Kindheit Tagen Rein Recht auf einen warmeren Empfang?

Sebwig.

herr Graf! -

#### Julins.

Herr? — Hebwig, bas war hart, Und nicht verschuldet hab' ich die Behandlung. Derr, herr! — so nennt mich meine Hebwig?

hebwig.

Graf,

Sie finden einen Sinn in diesem Worte, Wie ich ihn nie hineingelegt. Sie waren Stets gutig und nie herrisch gegen mich. Der Lon verbeffre, was das Wort verdarb.

Julius.

Was foll's mit diefem kunklichen Umgehen? Wo ift die alte Sprache des Bertrau'ns, Die unfre Herzen fonkt fo schnell gefunden. Was ist aus dir geworden, Radchen? sprich!

Hedwig,

Ich bitte Sie, vergeffen Sie die Zeit, Wo wir als Kinder forglos aufgewachsen, Die Welt und ihre Form noch nicht gekannt, Wo sich die Seele jeglichem Gefühle In frepem Triebe willig übergab, Und nur dem innern heiligthum gehochte. Sie ift nicht mehr. — Entwachfen diefem Rreife, Sehn wir in einer neuen Welt und wieder, Und was ber Jugend leichtes Spiel verknüpft, Das steht sich fern, der Bund ift aufgehoben, Sie sind der Herr geworden, ich bie Magd!

(will gehn.)

#### Julius.

Rein, bu entfliehft mir nicht! Rein! wiffen mug ich Bas zwifchen biefe berben reinen Dergen Das fcharfe Gift ber Borurtheile gof! Sieb! als ich vor funf Jahren bich verlief. Der Bater mich jum Regimente brachte, Da schwor ich bir, ba schworst bu em'ae Treue. Und ben bem großen Gott, ich hielt ben Schmnr! Dein füßer Rame war mein Salisman, Der burch ber Jugend wild unband'gen Sturm. Der burch ber Zeit Berberbnif tein mich führte. Und mir das inn're Beiligthum beschütt. Manch' uppige Geftalt trat mir entgegen. Manch feurig Auge wintte rafch mir gu. Es gruben Die verwilberten Gefellen An ineines Bergens ftiller Religion, Den garten Glauben tudifch mir ju rauben, Denn ber Berdorbne bagt ben Unverborbnen. Und jeber Schuld'ge ift ber Unfchulb Reinb: Dich aber bielt bein reines Bitt empor, Ich bactte bich, ich bachte unfrer Liebe, Und all die Brandung der emporten Bele Brach fich an meines Bergens heil'ger Treue. Da flog bie Zwietracht über unfre Rluren. Des Ruhmes Tempel that fich frachend auf. Das Baterland rief laut nach feinen Selben! Ich war baben, ich schlug die Schlachten mit. Die Regimenter ruhmten mein Verhalten, Und biefes Rreng bing mir ber Kelbberr um.

## Zwenter Auffritt.

### Julius. Debwig.

Julius (balt fie ben ber band gurad,) Die, Sebwig, bab' ich bas um bich verbient? Gilt Diefer talte, ehrfurchtsvolle Gruß Dir, beinem Julius! - Bin ich's benn nicht mebr? Und mar' ich's nicht mehr, bat ber Jugenbfreund. hat ber Gefviele aus ber Rindheit Lagen Rein Recht auf einen warmeren Empfang?

Debwig.

herr Graf! -

#### Julins.

herr? - Debwig, bas war bart. Und nicht verschuldet bab' ich die Behandlung. Derr, herr !- fo nennt mich meine hebmig?

Debmig.

Graf,

Sie finden einen Sinn in diefem Borte, Bie ich ibn nie hineingelegt. Sie waren Stets gutig und nie berrifch gegen mich. Der Son verbeffre, mas bas Bort verbarb.

Juling.

Bas foll's mit biefem fünftlichen Umgeben? Bo iff bie alte Sprache bes Bertrau'ns, Die unfre herzen fonft fo fchnell gefunden. Bas ift aus bir geworden, Dabchen? fprich!

Hedwig.

Ich bitte Sie, vergeffen Gie bie Zeit, Wo wir als Kinder forglos aufgewachlen. Die Belt und ihre Form noch nicht gefannt, Bo fich die Seele jeglichem Gefühle In frepem Triebe willig übergab. Und nur bem innern Seiligthum geborchte.

Sie ift nicht mehr. — Entwachfen biefem Areife, Sehn wir in einer neuen Welt und wieder, Und was der Jugend leichtes Spiel vertnüpft, Das steht sich fern, der Bund ift aufgehoben, Sie find der herr geworden, ich die Magd!

(will gehn.)

#### Julius.

Rein, bu entfliehft mir nicht! Rein! wiffen muß ich s. Das zwifchen biefe benben reinen Dergen Das icharfe Gift ber Borurtheile gof! Sieb! als ich vor funf Jahren bich verlief. Der Bater mich jum Regimente brachte. Da schwor ich bir, ba schworft bu ew'ge Treue, Und ben dem großen Gott, ich hielt ben Ochmar! Dein füßer Rame war mein Salisman. Der burch ber Jugend wild unband'gen Sturm. Der burch ber Zeit Berberbniß rein mich führte, Und mir bas inn're Beiligthum beschüst. Manch' uppige Geftalt trat mir entgegen. Manch feuria Auge wintte rafch mir gu. Es gruben bie bermilberten Gefellen An meines Bergens ftiller Religion, Den garten Glauben tudifch mir gu rauben. Denn ber Berdorbne baft ben Unverborbnen. Und feber Schuld'ge ift ber Unschuld Reind; Mich aber hielt bein reines Bilb empor, Ich bactte bich, ich bachte unfrer Liebe. Und all bie Brandung der emporten Befe Brach fich an meines Bergens heil'ger Trene. Da flog bie Zwietracht über unfre Riuren, Des Ruhmes Tempel that fich frachend auf. Das Baterland rief laut nach feinen Selben! Ich war baben, ich fchlug die Schlachten mit. Die Regimenter rubmten mein Berhalten, Und biefes Rreng bing mir ber Kelbberr um.

Das erste, was ich da gedacht, als ich hemmes trat aus der Fronte, und der Mann, Der meiner Jugend herrlich vorgeleuchtet, Blückwünschend meine Hand ergriff, und kaut Den Ramen Feldeck zu den helden zählte, Das, hedwig, das warst du. Sie wird sich freu'n, Wird stolz auf dich sen! Der Gedanke war Lebendiger in mir, als eigne Freude, War lauter, als der Ehre Jubeleuf!

Sebwig (ben Seite.)

Gott! faum begahm' ich mich. -

Aulius.

Der icone Frieden Rüber brauf die Regimenter in Die Beimath; Sonell nehm' ich Urlaub, werfe mich auf's Pferb, Der Liebe Gehnfucht giebt bem Roffe Flügel, Ich reite Lag und Nacht, was gilt Erschöpfung, Wenn ich bich wieber feben foll, - bie Stunde, Die ich verfaume, rechn' ich boch mir an, Mis Raub an meines Lebens iconftem Frubling. Ich tomme an, ein einz'ger Blick von bir Erquictt ber Rerven abgespannte Rraft, Es war ein Blick, wo Geligfeit ber Liebe In beil'gen Berlen flar und machtig fprach. Doch nur ber eine Blid, - vergebens fucht ich. Die Augen meiner Debwig! - Gie verfchwanden. Die Damm'rung log ben Sonnenaufgang mir, Und tiefe Racht fant über meine Freude!

Hott! — Ich beschwöre Sie! — Graf, Sie find granfam!

Julius.

Roch hofft' ich; nur bie Rabe meiner Eltern, Die unfrer herzen Bundnif nie gewußt, Berbuntle mir bas Sonnenlicht ber Liebe; Doch jeto find' ich dien allein! Und keine Hedwig liegt in meinen Armen! Hedwig.

Rein, bier bezwingt fich teines Menschen herg! Umsonst ift's! — Denten Sie nicht flein von mir, herr Graf, wenn Ihrer Worte Flammensturm Mehr, als er's follte, mir die Seele reißt, Und die Erinn'rung mich zu machtig faste! D, ich beschwore Sie! ——

Julius.

Wir find allein,

(fie an fich siebend.)

Und feine Bebwig liegt in meinen Armen! - Sebwig.

Barmbergigfeit! Graf! — (fic losreifenb.)

Brechen Sie tein Berg,

Dem Lieb' und Gram ben Frieden fchon gemorbet.

(rasch ab.)

## Dritter Auftritt.

Julius affein.

Debwig! hedwig! — Umsonst, sie flieht mich jest, So angstlich, wie sie ehmals mich gesucht. — Mein herz voll alter Treue bracht' ich mit, Der Kindheit ganzes inniges Vertrau'n, Nichts ist verwandelt in der treuen Seele, Nichts, als die frühe Gluth der Leibenschaft, Die in des Tages Sturmen rein gebranut, Jum Friedenslicht der Liebe sich perklärte! — Sie aber sind' ich als ein fremd Geschöpf; Mit kalter Strenge meiner warmen Brust West kebens nüchterne Gesetze schmiedend.

D Hedwig! Hedwig! was soll dieser Zwang, Der unster Tage Frühlingslust vergiftet?

Das erfie, was ich da gedacht, als ich hemus trat aus der Fronte, und der Mann, Der meiner Jugend herrlich vorgeleuchtet, Glückwünschend meine Hand ergriff, und laut Den Namen Feldeck zu den helden zählte, Das, hedwig, das warst du. Sie wird sich freu'n, Wird stolz auf dich sen! Der Sedauke war Lebendiger in mir, als eigne Freude, War lauter, als der Ehre Jubekruf!

Sebwig (ben Seite.)

Sott! faum begabm' ich mich. -

Julius.

Der icone Frieden Rüber brauf bie Regimenter in Die Deimath; Sonell nehm' ich Urlaub, werfe mich auf's Pferb, Der Liebe Gehnsucht giebt dem Moffe Flügel, Ich reite Lag und Racht, was gilt Erschöpfung, Wenn ich bich wieber feben foll, - bie Stunde, Die ich verfaume, rechn' ich boch mir an, Ale Raub an meines Lebens iconftem grubling. Ich tomme an, ein einz'ger Blick von bir Erquictt ber Rerven abgespannte Rraft, Es war ein Blick, wo Geligteit ber Liebe In beil'gen Berlen flar und machtig fprach. Doch nur ber eine Blick, - vergebens fucht ich. Die Augen meiner Debwig! - Gie verschwanden. Die Damm'rung log ben Sonnenaufgang mir, Und tiefe Racht fant über meine Freude!

hedwig.

Bott! — Ich beschwöre Sie! — Graf, Sie find graufam!

Julius.

Roch hoffe' ich; nur die Rabe meiner Eltern, Die unfrer herzen Bundniß nie gewußt, Berbuntle mir bas Sonnenlicht ber Liebe; Doch jeto find' ich dien allein! Und teine Hedwig liegt in meinen Armen! hedwig.

Rein, hier bezwingt sich teines Menschen herg! Umsonst ist's! — Denten Sie nicht klein von mir, herr Graf, wenn Ihrer Worte Flammensturm Mehr, als er's follte, mir die Seele reist, Und die Erinn'rung mich zu machtig faste! D, ich beschwore Sie! ——

Julius.

Wir find allein,

(se an sich siebend.)

Und feine Bedwig liegt in meinen Armen! — Sedwig.

Barmbergigfeit! Graf! — (fich losreifenb.)

Brechen Sie tein Berg,

Dem Lieb' und Gram ben Frieden schon gemordet.

(raid ab.)

## Dritter Auftritt.

Julius allein.

Debwig! hedwig! — Umsonst, sie flieht mich jest, So angstlich, wie sie ehmals mich gesucht. — Mein herz voll alter Treue bracht' ich mit, Der Kindheit ganzes inniges Vertrau'n, Richts ist verwandelt in der treuen Seele, Richts, als die frühe Sluth der Leibenschaft, Die in des Tages Sturmen rein gebranut, Jum Friedenslicht der Liebe sich verklärte! — Sie aber sind' ich als ein fremd Geschöpf; Mit kalter Strenge meiner warmen Brust Des Lebens nüchterne Gesetze schmiedend. D Debwig! Hedwig! was soll dieser Zwang, Der unster Tage Frühlingslust vergiftet?

Denn Zwang wat's boch! Zwang war es, beine Mugen Berrietben, mas bie Lippe mir verschwieg. Du liebst mich noch. - Ich foll ein hees nicht brechen, Dem Lieb' und Gram ben Frieden schon gemordet! So bat'st bu weinend! — Wie erflar' ich mir's? Wenn beine Bruft ben Frieben nicht bewahrt, -Bo ift ein herz, bem biefer Troft geblieben? — Bas tann fie mennen? - Bar's vielleicht die Rurchts Der Jorn ber Eltern treffe unfre Liebe? -Rein, Debwig, ba verfennft bu biefe Eblen, Das Borurtbeil ift fremt in ibrer Bruft. In gleicher Liebe murben wir erzogen, Es war fein Borgug gwifden bir und mir, Und warft du gleich bie arme Forfterstochter, Das angenommne Rind, und ich ber Erbe. Der einz'ge Gobn vom alten Grafenbaus. So find wit aufgewachfen, und fo muchs Die Liebe mit, Die in Die garten Geelen Der Rindheit erft Erwachen eingepflangt. Der Bater fab's, und freute fich bes Rnaben. Menn er ber Schwefter nachsprang in ben Giefibach. Und mit ber Geligfeit ber erften That, Den fchwachen Urm um Die Berlorne fchlagenb. Die theure Laft an's fichre Ufer trug; Der Mutter Kand die Thrane flar im Auge, Wenn zu bes Brubers übermuth'ger Schulb Die fanfte Schwefter fchnell fich felbft befennenb, Die fremde Strafe heimlich litt und fchwieg. Wir felber mußten's nicht, wie wir und liebten. Ein Rathfel mar fich jedes, ein Gebeimniß Lag über dem Gefühle unfres Glucks. Run follt' ich fort; wir trafen und im Garten, Ich jog fie weinend an mein hers, ba brannte Der Rug ber Liebe auf ben glub'nben Lippen, Und flar in meine Seele fiel ber Tag.

Ich hatte fie schon oft getäft, bod niemals. Fühlt' ich die schmerzenvolle Seligkeit, Die nun auf einmal meine Brieft durchsucke, Fühlt' ich den ganzen Dimmel diviel Glücke. Auf unsere Lippen schmelzten Gottes Flammen, Und unsere Seelen flogen rasch zwfammen!

Urglistige Erinnerung! dich fremes noch, Mir den verlornen Dimmel dotzulugen, Wenn ich in der Verdammung schnachten ning?

Wo bist du hin, du schöner zustater Eraum, Der meiner Ingend ganze Racht erhellte?

## Bierter Auftritt.

Julius. Ausolph burch vie Millentstet. Ausolph.

Derr Graf!

Julius.

Bas giebt's?

Rubolph. Es wird jur Jago geblafen, -

Julius.

Ich tomme! - Ift mein Bater ichen im Sacie?

Der gnab'ge herr erwartet Gie.

Coalcia ! -

D daß ich in bes Walbes Schauer Den Frieben wieber fande und ben Muth!

(gebt ab.)

## Funfter Auftritt

Rubolph allein.

Bas war bas? Sprach bet nicht von wiederfinden?

Bon Frieden wieberfinden? Armer Thor?
Was kann denn solchem Sonntagskind begegnen?
Der Seelenfrieden ift ein Rinderspiel,
Wenn Glück und Jusak an der Wiege lachte!
Lodsünde nenn' ich dann den wüsten Traum,
Der solch ein Schooftind aus dem Schlummer rüttelt;
Wer aber mit dem ganzen Fluch der Hölle
Schon in dies feindlich fremde Toden tritt,
Wer vor der That verdammt ift, vor dem Vorsah—
Was soll das, Rudolph? — Laß die Furien schlesfen,

Erftice bie Erinn'rung beiner Seele Mit beines Dergend brunftigem Gebete. Lak beine Kurien fchlafen! - Ronnt' ich jest Ein neugeborner Menich in's Leben treten, Ronnt' ich ber Jugend fanfte Beiterfeit Dit biefem Strahl ber Frühlingsliebe franzen, Bracht' ich bem reinen beiligen Gefühl Ein reines herz voll heil'ger Unfchuld zu. Do bift bu bin, bu Kriebe meiner Rindbeit, Der mich in lichte Tedume jeingewiegt? Araliftia Gluck, follt' ich fie einmal finden, Die meines Lebens Rathfel einmal lofen fann, Bas baft bu fie mir bamals nicht verfundigt, Bo ich noch rein in's falfche Leben schaut. Wo mich gewiß ihr fauftes Zauberlicht Schuldlos burch biefe Strudelmelt gezogen? Bas baft bu jest ben himmel mir geoffnet, Wo ich der Solle schon verfallen bin? -Bum zwentenmal in biefem Schauberleben ! Drangt fich bie Liebe in mein wilbes Berg. Und gleich, als batte mutterlich Ratur, Much guten Samen in Die Bruft geworfen, Bo bis hierber nur blut'ge Frucht gebieb, So wacht ein menschliches Gefühl mir auf.

Und lagt von Bufe mir und von Bergebung! Und boch! boch! wenn bies himmlische Geschöpf. Ein Abglang jener Welt, Die ich vertaufte, Dit ihrem reinen Licht mich lautern will, Zwing' ich ben himmel jum Bergeffen, zwinge Der Solle ihren Schuldbrief an mich ab. -Da tommt fie! - Rubolph, giebe beine Lofung, Entscheidend tritt ber Augenblick beran, Er fragt bie rafche Stimme beines Schickfals!

## Sedster Auftritt.

Rudolph. Debwig aus ber Seitenthure. Debwig.

Kort muß ich, fort, ich bab' ein menfchlich Ders, Und nicht ertragen tann ich biefe Qual Dit ber mich Lieb' und Dantbarteit befturmen. Coll ichs ben Meltern fo mit Gram belohnen, Bas fie an bem hulftofen Rind gethan, Daß ich ben einzigen geliebten Gobn Won ibret Bruft in meine Arme reife? -Bu biefer Sobe warb ich nicht erzogen, Bobin ber Liebe Sturm mich tragen will. In einer butte ift mein Plat, Die Mauertt Des ftolgen Schloffes brangen meine Geele. -Wenn Liebe Muth giebt, Schranfen ju vergeffett, Die eine beil'ge Sitte um uns jog, Co giebt mir Dantbarteit Die Rraft, bem Glude Dit eigner Sand bie Pforten gu verriegeln.

Rubolvh. Bas traumt Ihr, fchone Debwig? welche Thrane Der Freude ober Webmuth füllt bas Auge? Ihr fend ergriffen, o verbergt es nicht, Und wenn's Euch freut, fo wift, bier fchlagt ein Ders, Das Eure Frende mitfühlt, Eure Schmerzen. Ihr febt mich staunend an, Euch stort das Wort, Das Ungewohnte aus des Waidmanns Runde, Das ist des Jaiers raube Sprache nicht. — Laste's Euch nicht irre machen, schöne Hedwig, Ich bin nicht in den Walbern aufgewachsen, Und war ich's auch, so ließ mich das Gefühl; Das Euch mich nähert, diese Tone sinden; Denn Augenblicke giebts auch für die raube Brust, Wo dunkle Rächte Relodien wecken!

Sebwig.

Ich hor' Euch gern und mit Erfteunen an, Doch ist es das Erstaunen einer Freude, Denn eine Seele sucht' ich, die einpsinder. Und mag auch Mancher süblem, warm wie sch, Der, gleich wie wir, im niedern Kreis gedoren, Der rauhe Lon verscheucht mir das Vertraum, Der zarte Sinn verlangt nach zuren Worten. Doch wie erklar' ich mir's, — seit vielen Wochen Sind wir zusammen, Glieder eines Hauses, Und noch fand ich den Menschen nicht heraus, Und nur den Isager kennt man hier im Schoft.

Rubolph.

Mag ichs errathend Euch geftebn, mich ließ Der Stolz nicht zeigen, was ich in mir trug, Ein feindlich Schickfal fturmte durch mein Leben. Rein, nicht geboren warb ich, als ein Knecht In Waldesnacht mein Leben zu verdienen, Zu frenen Tagen zog das Glack mich auf, Und aufgezogen seiner Gunst vertrauend Betrog es mich, und ließ mich sinken. Last Mich einen Schleyer werfen auf die Zeit, Ich mag nicht falsch, mag nicht ein Lügher sern, und bennoch graut mir vor der Wahrheit Stimme. Last das! — Ich ging durch eine strenge Schule,

Ihr sollt entscheiden; ob ich ausgelernt: Die Welt durchstreisend kam ich in vieg Thal, Und sah, vergebt der Lippe, die es zittert, Und ihres Herzens Rathsel Euch vereath, Sah Euch, und blieb. — D, wendet Euch nicht ab, Dentt, daß Ihr mich aus einem wästen Leben, Wo ich dem Untergange nahe war, In dieses Thales Frieden hergezaubert, Was Gutes an mir werden kann, ist Ener! Verbannt hatt' ich der Menschlichkeit Gefühl, Da fand ich Euch, und ich erkannte, was In meiner Bruft längst tief und still geschlummert.

Bas follen biefe Worte?

#### Rubolph.

Sort mich aus! 36 fab Euch, und ich blieb - bie frube Luft, In Balbes Racht mich einfam ju vergraben, Dat mir bie- Jagermelt vertraut gemacht, Das alte Wiffen fucht, ich forgfam por. Als Rorfter bot ich mich bem Grafen an. Und beugte meine fren gewohnte Seele Bum erften Dal in's Joch ber Stlaverep: Ich that's für bich. — hat mich das falfche Glück, Das meiner gangen Jugendwelt geheuthelt, Auch biefes lette Dal betrogen? - Debwig, Ein Menfch liegt vor bir, ben bas leben ausflief, D wecke feinen Engel in ber Bruff! Ich fordre tolltabn ja nicht Liebe - Mitleid, Rur Mitteid, bas ift alles, was ich will! Bobl man's ein febones Bluck fenn, eble Geelen Mit Liebesluft und Frühling ju verflaren; Doch ben Gofglinen, ben in Stanb Getret'nen Dit vettenber ; mit engefreiner Sand Hinauf in ber Bergebung Licht zu tragen,

Das ift ein beil'ges, gottliches Sefaft, Bo fich bes himmels Burgerrecht begrandet. — Du ichweigft? — Bedente, hebwig, mas es gilt, Das Urtheil fprichft bu über meine Seele! heb wig.

Laft mich, nur jest nicht, jest nur nicht. --

Andolph.

Ich blete bie Ein Loos, bescheiben zwar, boch forgenfren; Dort in ber Hutte, wo bein Tag erwachte, Wo beines Baters stilles Leben ging, Leb' ich bem Dienste unsers guten Grasen. Ich weiß, bu bist für laute Freuden nicht, Richt für ben Uebersluß, ber bich umgiebt; Erzogen bist du für ein bürgerliches Leben, Und wirst du auch als Tochter hier geliebt, Dein Anzug ist dem Stande gleich geblieben, Für den Ratur und Liebe dich bestimmte. D meine Hedwig! wüßtest durs so ganz, Wie ich der Hand bedarf, der Kührerin,

Du murbeft nicht fo lange bich bebenten,

## Siebenter Auftritt.

Barige. Bernhard burch bie Mittelthare.

Bernhard. Berr Körffer.

Cuch zuft ber Graf, Herr Forfter. Rubolph.

Tob und Teufel!

Ich kann jest nicht.

Bernharb. Bie, herr? Genb Ihr ben Ginnen?

Ihr tonnt nicht, wenn ber Graf Euch ruft? ---

Berbammt!

#### Rubolph.

Sogleich! — Sedwig! — (mit einem Blid auf Bernhard und fic vor den Kopf schlagend.)

D, die verkaufte Frenheit! (Rasch ab.)

### Achter Auftritt.

Debwig. Bernbarb.

Bernbarb.

Was war das? hedwig! biefer wuste Mensch Darf beine reine hand vertraulich fassen? — Was bat er mit bir? — was? —

Debwig.

Richts, guter Alter;

Er bat mich nur —

Bernhard.

Er barf nicht bitten. Rein!
Rimm bich in Acht. — Mir wird so angstlich, wo ich Ihn treffe, mich ergreift ein Schander, Den ich mir nimmer zu entrathseln weiß. Haft du den raftlos wilden Blick bemerkt, Als hing vie Furis an seinen Fersen? Sahft du's, wie's gräßlich ihm durch's Antlitz zuckte, Als ich ihn storte? —

Debwig.

Ihr fend ju beforgt. Er ift fein schlechter Mensch, verwildert wohl, Doch ift ein frommer, fester Wille da, Man muß die Wantenben nicht sinten laffen. Bernhard.

Der wante nicht mehr, ber ift gefunten! Reich'. Ihm nur die hand, er gieht bich mit hinab.

D, bin ich bem ber einz'ge, nicht verblenbete? Er bat bas gange haus behept. Der Graf Erbruckt ibn fast mit Gunft und Mohlthat, aber Die Zeit wird kommen, wo's ihn reuen wirb. Debwig.

Sept nicht softreng, Ihr sent ja fonft so gut!
Ihr liebt so warm, soll Guer ganger Haß,
Den Eure heitre Seele sonst verbainte,
Sich lastent werfen auf bie eine Bruft?
Ift bas gerecht? bem Einen Euern Haß.
Und Eure Liebe einer ganzen Erbe?! —
Rein, nein, sept billig!

Bernbarb.

Eben weil ich's bin, So haß' ich ihn. Ein innerer Instintt Weckt mir ben Abscheu in der tiefsten Seele; Wie eine Schlange, die auf meinen Rosen Ihr giftiges Verderben ausgesprißt, Erscheint er mir in manchem wachen Traum, Und traue mir, es ist fein Kinderglaube, Der aus des Traumes Seelen Scho spricht.

Sebwig,

Ift das mein alter Bernhard, den ich bore?
Ihr kennt ihn kaum, und Ihr perdammt ihn schon?
Sabt Ihr ihn gestern in den Muhlbach springen,
Wie er das Kind mit kecker hand ergriff,
Des Wasserrads Zermalmung nicht bedenkend?
Saht Ihr ben wuth gen hund von ihm erlegt?
Er-ist erst kurze Zeit in unster Rabe,
Und jeder Tag fast ruhmt uns seinen Muth.

Bernhard,

Das eben ifts, was mich mit Schauber fills. Der hat bas Beffre foon in fich verloren, Der so fein Leben in die Schause schlägt. Das man ben Rachten rettet, die Erfahr

Richt schent, wenn es ein Menschenleben gite.
Das ist des Starken Pflicht und Schuldigkeit;
Doch wer verwegen mit dem Lode spielt,
Stols auf dies teuflische Gefühl: daß er
Den himmelstag verachtend kann entbehren,
Verräth des herzens schwarzen Uebermuth,
Der Gott und Borsicht und die Welt verspottet.
So ist's mit ihm, ich hab' ihn längst durchschaut.

Hedwig, Hedwig! bedenke deinen Frieden!

#### Reunter Auftritt.

#### Sebwig allein.

Dein, Alter ! Rubolph ift fein fcblecter Denfeh. Es fpricht etwas fur ibn in meinem Dergen. Rein, Rubolph ift fein schlechter Mensch. - Die Beit Sat ibn miffbanbelt, bas verbirgt er nicht, Er bat am Gluc vertweifelt, meine Sanb Rann ibn vielleicht vom fichern Abgrund retten, Ich taun fein Engel werben! Bas bebent ich's? Bleibt mir benn eine Babl? Ich bin gewöhnt, Des Bergens laute Stimme gu betauben, Doch biefmal bricht fich meine Rraft. Bergeben& Such' ich bem Sturm ber Liebe zu entgebn. Ihn barf ich nicht befiten, und er barf's Richt wiffen, was mein armes Ders gerreißt. 20 Julius! Julius! feine Eltern wurden, Bon ffines Jammers wildem Son bewegt, Bielleicht zulest mit abgewandtem Blicke Den Bund laut fegnen, bem fie fill geflucht, Und fo bem Sohn bie liebften Bunfche opfern. Rein, wenn ein Opfer fenn muß, fo fen ich's; Bein wilber Gebmert tobt enblich aud, er fann

Much ohne mich einst gludlich fenu, - Bott! - 3ch Sch werbe an ibn benten, und Erinnerung Wird mir bie fchonen Lage wieber bringen. Wo er mein war, mein Julius, mein Alles! -Ja, er wird-gludlich fenn, ich auch. Rein, nein! Lua' mir nichts vor, argliff'ge Daufbarteit, Er wird nicht gludlich, tann nicht gludlich fenn. Un Diefem treuen Bergen ift fein Plat, .. Er muß verwelten an dem fremben Bergen! -Und doch, boch, hedwig! boch! - Achlt ibm ber Druch. Das Gluck aus feiner Geele ju verfagen? Ich muß ibn beben, und ich will ihn beben! Rubolph erfahre, was mich jege befturmt, Denn nicht betrugen will ich feinen Glauben. Und gnugt ihm ein gebrochnes Berg, fo reicht Das Unglud ber Bergweiflung feine Sand; Und Frieden fuch' ich ben bem Friedenlofen.

# Behnter Auftritt.

(Git of.)

(Das Theater verwandelt fich in eine daffre Walderenb.)

3 an aretto und Rauber von ber rechten, Lorengo
, von ber linfen Seite.

(Man bort, eb' fie ericheinen, von bevden Seiten

Zanaretto.

Lorenzo!

Borengo.

Banapetto!

Banaretto, Gprich! mas bringft bu? Corenjo.

Die beste Runbschaft, bie ich bringen tann.

Der Fang wird leicht, Feldeck braucht wenig Arbeit, Deutt nur, wen fab ich bort im Schloffe?

Banarette.

Mun?

torenjo.

Rubolfo bient als Forfter ben bem Grafen.

Zanaretto.

Rubolfo? ift es möglich! — Bas, ber magt's, Sich tollfabn in ber Belt herum zu treiben, Der ausgelernte Morber? Rein, bich hat. Ein Traum betrogen.

Lern' mich Rubolph feunen!

Er wars!

Zanaretto,

Er felbft?

Lorenzo. Andolph. Zangretto.

Unbegreiffich!

Lorengo.

Frech war, er immer bis zur Raseren, Ich kann bas Unbegreisliche nicht finden, Rurz, er ist hier im Schlosse. — Auf die Jagd Ritt just ber Graf, d'rum schnell in unsre Winkel, Bielleicht baß sich der Rubolph her veriert, Da können wir das Rothige bereden. Es wird kein schlechter Fang sevn, denk' ich mir, Denn ein Sewölbe hat man mir gewiesen, Das den Familienschatz bewahren soll. (Man port einige Jagdhörner.)

Banaretto.

Da könnnt die Jagd herauf. Schnell in die Soblen! (21sc ab.)

#### Eilfter Auftritt.

Der Graf. Julius. Rubblph. Idger. Graf.

Die Jago ift aus.

Rubolph. Die hunde eingekoppelt!

Blaft ab! (Es geschieht.)

Graf.

Ich bin bein Schuldner worden, Rubolph! Berwundet lag' ich jest auf biesem Boben, Vielleicht daß ich ben Tag nie mehr gesehn, Wenn beine kuhne Kraft mich nicht gerettet. Der Eber, wuthend durch die erfte Augel, Die ihm die harte Borftenhaut zerriffen, Stürzt auf mich los, da fehlt mein zwenter Schus, Ich bin verloren, denn wie hatt' ich Zeit, Das Fangemesser an das Knie zu setzen; Da wirst du dich dem Eber in den Weg, Rausst mit dem Unthier, und durchbohrst verwegen Mit deinem guten Wesser seine Brust.

Rudolph.

Dafür werb' ich bezahlt, bas ist mein handwert, Es ift bes Gluckes größte Gunft, wenn es Gemeiner Pflicht bas Ungemeine julagt.

Graf.

Du haft ein Recht, bis beinen Lohn gu forbern, Beftimm' ihn felbft, und wenn mir's moglich ift, Go will ich boppelt bir ben Wunfch erfüllen.

Rudolph.

Herr Graf, Sie konnen mich fehr glücklich machen, Der unbescheidene Wunsch beleib'ze nicht. — Sie gaben mir ben Dieme, ber mich ernährt, Ich hab' nun eignes Dach und Fach, es fehlt Die Eine nur, die mir bas haus regiere,

Die mit bes Weibes gartem Ordnungsgeift, Das raiche Leben fill und einfach richte.

Die Gine fehlt mir.

Mein Pflegefinb?

Graf.

Sut, fuch' bir ein Beib.

Für beine Birthichaft wird beim Chulbner forgen.

Rubolph.

Des Suchens braucht es nicht; fie 'ift gefunden.

Doch Ihres Wortes, herr, bedarf ich.

Gott.

Sebwig?!

Bas werb' ich boren muffen?

Braf.

Oray. Meines Worts?

Bie heißt benn beine Liebe?

Rudolph.

hedwig. Julius.

**~~~~** 

Graf.

.

Rudolph.

Sie ift's!

Julius.

Mumoglich!

Graf.

Saft pu

Mit ihr gesprochen? Rubolph.

Nuovipp. Za!

)u ÷

Julius, Und ibre Antwort?

Rubelph.

Sie schwieg, und eine Thrane fah ich fallen,

Ich legte mir's ju meinen Gunften aus.

Julius

D Debwig! Debwig!

Graf.

Im! — Doch, bu bift brav In beinem Bienfte, tein gemeiner Idger,

An beiner Sprache merft man's, beinen Miénen. Das leben haft bu mir gerettet; wenn fie

Bas Leven page on mie geretter; wenn fie Dich liebe, so will ich gern --

Julius.

Bater, halt ein! Rein worfchnell Bort entschlüpfe beinem Munbe. Betable nicht mit einem fremben Glude,

Bas bein armfelig Golb ertaufen fann. Billft bu ben Demant bir gertreten laffen,

Willft du den Bemant Dir gertreten laffen Den beine fechgebniahr'ge Baterliebe

Bur sonnenklaren Strablenperle fehuf? Rein borfchnell Wort. hier trag' ich ein Geheimnif,

Doch nicht ber Ort ift's, wo ich's lofen foll. Wenn meine Rube, wenn mein Gluck bir lieb ift,

Entscheibe nichts. — Romm, Bater! bort im Schloffe Erfabrft bu, was in meiner Geele fidrmt.

Graf.

Julius, was ift bir?

Rubalph.

Teufel!

Julius.

Romm, mein Bafer! D, daß ich mich nicht früher dir vertraute!

Graf.

Bas foll bies rathfelhafte Wefen -?

Julius.

Lag mich,

Bald wird es flar vor beinen Augen fepn.

Graf.

Co-tomm. Rudolph, ich bleibe noch bein Schuldner :

Doch nimm, mein Bort, ich bleib's nicht lange mehr. Pur überlegen lag mich beine Bitte, Gep beines Lohns, fen meiner Gunft gewiff.
(Gebt mit Julius und ben Idgeen ab.)

Rudolph (allein.)

Berbammt! Das ist mein alter Fluch. Benn ich's Errathe! — Tod und Teufel! — Nur Gewisheit! — Der Bube follt' es buffen! — Rudolph, Audolph! Mimm dich in Acht, das war der Schlange Zischen, Die Solle regt sich noch in meiner Brust! — (ab.)

(Der Borbang fallt. )

# Zwenter Aufzug.

(Das Simmer bes erften Mufgugs.)

Erster Auftritt.

Der Graf. Bernharb.

#### Graf.

Lag mich zufrieben, alter Grillenfänger! Was treibt dich für ein bofer Geist, daß du Mit beinen Träumeren'n die Sorge ausweckst? Ich halt auf Rudolph viel, sehr viel: heut' dant' ich Das Leben seinem muthigen Entschlusse; Soll ich nicht billig senn und nicht gerecht? Bernharb.

D, rechnen Sie die That nicht hoher an, Als fie der Zufall stellt. Senn Sie bankbar, Rur, guter Derr, vertrau'n Sie nicht dem Menschen, Weil er den Much gehabt, für Sie sein Leben In glücklichem Entschlusse hinzuwerfen, Was meiner langern Treue zutommt. Graf, Sie sehen leicht in solcher schweren Sache. Graf.

Ich tenne beine Treue für mein Saus, Drum will ich bein Geschwäß vergeffen; boch-Kein Wort mehr über Rudolph, nicht zu mir, Und nicht ju andern! Sorft bu, alter Craumere. Jest geh' an beine Arbeit!

Bernharb.

Gott verhüte, Daß meine Erdume nicht jur Wahrheit werden!

(Bebt ab.)

Graf (allein.)

Wo nur der Julius bleibt? — Gleich wollt' er hier fenn. Ein wilder Sturm hob feine fühne Bruft, Die Augen blisten! — Wunderbar! — mir ahndet, Was Ungewöhnliches foll ich erfahren. Da tommt er.

# 3menter Auftritt,

Der Graf. Julius. Julius.

Bater, ruhig wollt' ich fenn,

Doch kann ich's nicht. Bergebens hab' ich mir Im Garten meine hiße vorgeworfen, Das heiße Blut verspottet die Bernunft, Ich kann nicht ruhig fenn; brum gurne nicht, Wenn meines herzens wilbe Wellen braufen, Berzeihe meiner Liebe ihren Sturm.

Graf.

Wie? beiner Liebe?

Julius.

Ja, mein theurer Bater ! Ich liebe hebwig, ich gesteh' es fren, Und bin, benm himmel, stolz auf biefe Liebe!

Graf.

Das hab' ich nicht erwartet. -

Julius.

Sor' mich gang

Dann magft bu richten über meine Butunft.

Riemer's Degmet, Benfr. 11. 200,

Die Liebe wuchs in imfern jungen herzen Wie eine ftille Frühlingsblume auf; Wir selber wußten's nicht, glaub' mir es, Vater, Bis ihrer Dufte Balfam uns berauschte, Dis jenes Abschieds bittre Seligkeit Mit stummer Ueberredung unfre Arme Zum ew'gen Bunde in einander schlug. Sesunten war' ich ben dem großen Schiffbruch, Der unfre Zeit in Strudelnacht hinab zog, hatte nicht Liebe meinen Muth gestärft, Daß ich an's sichre User mich gerettet. Rein größer Glück giebt's für ein junges Herz, Als wenn es seiner Träume Iveale In eines Mädchens zarter Seele sindet, Und so des Lebens Heiligthum erkennt.

Graf.

Seil bir, wenn fculblos bu ben Sturm burchbrochen!

Julius.

Ihr bank' es, wenn's bein Baterherz erfreut, Den Sohn, ber rein aus beiner hand gegangen, Nach vieler Jahre morderischem Kampf Noch rein und glücklich an die Brust zu drücken. Ihr bank' es, Bater, Ihr allein. — Mein Blut, Es ist nicht kalter, als das Blut der Andern, Bersuchte oft das weiche Menschenherz, Doch immer trat die Liebe in die Schranken, Und ließ das Herz nicht sinken und nicht wanken!

Graf.

Ich ehre biefe Liebe, bies Gefühl, Das alles Hellige im Menschen fest halt, Ich ehr' es, und ich danke dem Geschick Für diesen Stern, der deine Nacht gelichtet; Doch bor' auch deines Vaters ernste Meinung: Hedwig ift schon, und was noch mehr, ist gut. Sie ist gebildet, das ist viel, wir haben

In einer Nichtung euch jugleich erzogen, Richts fehlt ibr, nichts, als Rang und Abel : Gobn. Der Liebe find es freplich eitle Traume, Das weiß ich wohl, und fühl es auch, boch laft Ein Wort jur Gunft bes Borurtheils mich fprechen: Berarg' es nicht bem Sohne alten Stammes. Der burch Jahrhunderte bie Mefte trieb. Wenn er bas altebrmurbige Gefet Bon ber Gefchlechtet Reinheit nicht verachtet. Es ift ein fcbones, herrliches Gefühl, Durch lange Reihen feiner großen Uhnen Auf den guruckzugablen, ber ben Abel. Dies Belligthum bes Menschenwerthe, erward. Willft bu verachtend bies Gefühl bir rauben, Go fen ber Preis, bem bu es opfern willft, Des Abfalls von ber Bater Glauben wurdig. Bar' hebmig beines Stanbed, ja ben Gott', Sie mare mir bie liebfte aller Sochter ; Doch glaube nicht, baf ich vom Uhnenftolge Go febr befangen bin, bag ich nicht freudig, Wenn es bein Gluck gilt, einen Bunfch bir opfre, Der boch allein nur bich beglücken foll. Bie ftebft bu jest mit Debroig?

Julius.

Ach, sie weicht Mir forgsam aus, wie fehr ich ste auch suche. Sie glaubt, Ihr könntet unfrer Liebe gurnen, Und sie betämpft sich, um dankbar zu senn.

Graf.

Geftand fie bir -?

· Julius.

Wie ließ ihr Zartgefühl Solch ein Geständniß zu? Sie schwieg, doch Thränen. In ihrem Auge sprachen's deutlich aus.

Graf.

Drauf tenn' ich fie! Golch eine helbenfeele Bobut Telten nur in einer Beiberbruft. Doch prufe bich noch einmal, theurer Sohn : Es ift nicht blog bie Angft bes Abnenftolies. Es ift Erfahrung, Die es mich gelehrt:-Ungleiche Stanbe paffen fchlecht gufammen; Die harmonie ber Bergen reicht nicht aus. Es muß auch in bes Lebens Gluck und Gutern Rur Liebende ein richt'ger Einflang fenn. Wenn fich bie Danbe fo verbinden follen. Ja, prufe bich, und prufe beine Hebmig. Doch haft bu frene Sand; ich babe bier Rur eines altern Freundes Rath und Stimme. Best eil' ich ju ber Mutter, überlegenb, Wie uns Die nachfte Bufunft finden foll. Aulius.

Und Rudolph?

Graf.

Das erklart fich wohl von felbft. Ich werd' ihn wiffen anders zu belohnen; In keinem galle geb' ich jest mein Wort! —

(geht ob.)

# Dritter Auftritt.

Julius allein.

Ich foll mich prufen? — D, vergiß nicht, Bater, Daß ba ber Forscherblick nicht ausreicht, Wo sich bes Lebens Rathfel offenbart!
Der kalte Mensch, der sich vernünftig nennt, Tritt nuchtern in ein Sotteshaus, und will Des Glaubens ahndungsvolle Dammerung, Der Religion geheime Sympathie,
Spitsfindig messen und aufs Neine schreiben, Wenn sich ein frommes, warmes Menschenher;

Im fel'gen Sturme ber Begeist'rung hinwirft, Des herzens stille Feper zu begeben, Und unbewußt das Gottliche zu deuten! — In ihrem Auge las ich's hell und fler, Was foll mir nockber Worte eitles Tonen, Wenn Gott in solchen Sternen zu mir spricht? -

#### Bierter Auftritt.

Julius. Debwig.

Julius.

D hebwig, bich, bich fuch' ich, bich, allein, Dank sen himmel, ber bich zu mir führte. Es muß hell werben zwischen uns, ich kann Die lange Nacht ber Zweifel nicht ertragen !

Debwig.

Bergeffen Sie nicht, Graf, warum ich bat, Wenn meine Stimme gilt in Ihrem Derzen!

Julius.

Der Forfter hat um bich gefrent. Sag' mir, Dat er bein Wort?

Seb wig.

Er hat es nicht, boch werd' ich Dem braven Manne niemals mich versagen, Denn was er that, hat mehr als mich verbient.

Julius.

Er hat noch nicht bein Wort? Du bift noch frep? D meine Hedwig, haft du ganz vergeffen, Was wir uns find? ich kann nicht von dir laffen? Rein Bater weiß —

> Hebwig. Bott, was haft bu gethan? Aulins.

Bas Lieb und Pflicht und Chre mir geboten.

Ich fühl' es wohl, was du verbergen wifif, Du liebst mich noch.

Sebwig, Graf! -

Julius.

Du liebst mich noch, ich fühl' es. Diese Thrane Berrath mir beines Herzeus großen Kampf; Du willst die guten Aeltern nicht betrüben, Willst ihren Bunschen beine Zutunft opfern! D, überlege, was dies Opfer gilt. Des ird'schen Lebeus ganze Seligkeit Reimt in zwenzerzen, wo die Liebe waltet; Brichst du die Bluthen beiner Brust allein, Auch meines Frühlings Hoffnung trittst du nieber!

Hedwig.

Ich babe mir Gie menfchlicher gedacht, herr Graf. Gin fcwaches Beib bat Sie um Schonung, Und Gle befturmen noch bie weiche Geele, Die eines Mannes Delbenfraft bedurfte, Daß fie nicht finte, wie die Zeit es will. Bas ich in meinem herzen fur Gie fuble, Das muß in Diefem Augeublick verftummen, Und nur der Welt vergottertes Gefet, Dag's auch eistalt in's warme leben greifen, hat biefes Tages Stimme und Entscheidung. Bobl ward ich wie bie Cochter auferzogen, Bohl bauchte ber Aufflarung milber Geift Die lichten Strahlen tief in meine Seele; Doch immer eingebenf blieb ich bes Stanbes, In bem ich aufwuchs, und bem ich bestimmt bin. Dicht bem Planeten nur ift's porgefchrieben, Wie er die Sonne treu ummanbeln foll; Es geht ber Menfch auch in bestimmten Gleifen. Und wie ber Stern, aus feiner Bahn geschmettert,

Planlos, ein gluthverzehrender Komet Im wilden Sturme durch die Raume bonnert, Bis er zum Afchenhaufen ansgebrannt, So geht der Menfch verloren, der verwegen Aus feines Lebens Schranken brechen will.

Julius.
Ift benn ein niebres Loos für dich Bestimmung? Hast du mit diesem heiligen Gesühl Nicht hobes Necht an alles Große, Schöne? In jedem Anspruch stehst du über mir. Des Kaisers Inade dans ich meinen Abel, Die aber hat ihn Gott in's Herz geschrieben, Und teine Zeit löscht diese Züge aus. Nein, Hedwig, du bist mein, ich las dich nicht, An dich weist mich des Glückes Schuldbrief an, Dir hab ich meine Seligkeit verpfändet; Sträube dich nicht, Komm an dies treue Herz,

Romm, Dedwig!

Hebwig. Julius, Julius, fen barmberzig! Inlins.

Du bist es nicht! Du qualst mich schonungslos, Stehst ruhig da, und last mich kalt verzweiseln, Treulose, hab' ich das um dich verdient? — Ja, alles weibliche Gefühl ist Lüge, Und jede Thräne, die sehnsüchtig perlt, Und jeder Schwur, der von den Lippen slieht, Und jeder Schwur, der von den Lippen slieht, Es ist verlognes Blendwert der Gefühle, Es ist der Sinne sücht'ge Täuschung nur; Rein, warm und treu dat noch kein Weib empfunden!

Debwig. (fich, von threm Gefähle hingeriffen, an feine Bruft werfend.)

Granfamer Menfch, bu brichft ein treues herg!

Julius.

Bedwig! Debwig!

Sebwig. Gott! was hab' ich gethan! (fich toereisenb.)

Julius.

D reig' dich nicht aus den verschlungnen Armen, Seliebte Braut, denn meine Braut bift du Bor-Sott! Mag auch die Welt, mag selbst mein Bater Sich feindlich drängen zwischen unfre Herzen, Der Segen Sottes heilt die Wunde zu, Und als mein Weib soll Alles dich erkennen!

Debwig.

Richt weiter, Graf! Gie freveln. Rein! nicht weiter! Was auch mein überftromendes Gefühl In biefer falfchen Stunde halb verrathen, Bergeffen Gie es, ich beschwore Gie! Es tounte fich mein Berg auf Augenblicke Mus feines Weges frengem Gleis verlieren, Doch mein Bewuftfenn tragt mich fcnell jurud! Rommi's Ihnen ju, im Sturm ber Leidenschaft Des Lebens Sitte muthig zu verachten, Sich bem Gefet entgegen werfend, eins Dit Ihrem Bergen, mit ber Welt im Rempfe, Beziemt es mir, im Frieden mit der Belt, Des Bergens laute Stimme zu bezwingen, Und bas zu ehren, mas Gie fect verachten? Drum boren Gie! Des Batere Liebe mag vielleicht Bu fcmach bem Sturm ber Bitten widerfiebn, Bielleicht von lieben Bunfchen trennt er fich. Bo Opfer und Entfagung unfre Pflicht ift. Doch einst bat ich von Gott, o fonnt' ich's lobnen, Bas Gie an mir bulflofem Rind gethan! Bott bat mein Blebn erbort, mit ftarfer Geele Bring' ich vergeltend ein gebrochnes Ders.

Und feine Thrane perlt in meinen Augen! — Mag dies das lette Wort fenn zwischen uns! — Inlius.

. Dein, himmlifches Geschopf, ich lag bich nicht!

Jest erft erfenne ich bie große Seele. Bu beinen Rufen —

### Bunfter Auftritt.

Borige. Rubelph.

Rubolph. Teb und Hölke! Hedwig.

Sott, ich

Berftebe bich! --

(ein schmerzlicher Blick als Abschied auf Julius, dann fturzt sie auf Audolph los, reicht ihm bie hand und eilt mit den Worten:)

Rubolob! ich bin bein Beib!

(rafc ab.)

### Gedister Auftritt.

Rubelph. Julius.

Julius (auffpringenb.)

Rein, Sebwig, nein, du bift es nicht! Rud olph.

herr Graf.

Sie muffen eine Frage bier verzeihn -

Julius,

Ich muß? — Die Rebe ift mir fremd!

Rudolph.

Mach bem,

Bas Sie aus hebwigs Munbe felbft gebort,

Rommt mir bie Rubnheit ju.

Aulius.

Das wird fich jeigen.

Rubolph.

Das hat fich fcon gezeigt, herr Graf. Roch einmal, Ich muß um bie Erflarung bitten: was ift

Dier porgefallen?

Julius.

Belche Sprache!

Rubolph.

13 .. Das Bort gu fubn, ber Augenblick entschuldigt. Sie ift mein Beib, Sie find' ich ihr ju Fußen

Julius.

Ber ift bein Beib?

Rubolph.

Dedwig. Julius.

Gie ift es nicht!

Das lügft bu!-

' Rubolyh.

Herr!

Julius.

Du lugft, Sedwig bein Beib? Bas foll ber Engel in bem Staube?

Rubolph (ben Seite.)

Teufel!

(laut.)

Vor Ihren Augen gab fie mir bie Sand, Mls Zeugen ruf ich Gie vor Gott und Rirche:

Bu meiner Braut hat fie fich felbft befannt.

Julius.

Dag mar im wilben Sturme bes Gefühle, Rein Schwut ift gultig mit emportem Bergen! Rubolph.

Bas biefen Sturm erregte? frag' ich Sie. Ich bab' ein Recht zu biefem ernften Lone.

Julius.

Bermegner Buriche!

Rubolph.

War' ich's, Herr, so war's Doch feine Zeit, mich baran zu erinnern. Ihr Vater ist mein Herr, ich biene, ja, Und meine Frenheit hab' ich ihm verkauft, Doch meine Chre ist noch nicht verpfändet, Die hab' ich als mein Eigenthum bewahrt. Was ging hier vor, Herr Graf?

Julius.

Ein Wort noch, Forffer,

Und Er ift um ben Dienft!

Rubolph.:

Mas ging hier vor? — Sebwig ist meine Braut, Sie find mein Zeuge. Rein muß ich sehn, ich mag auch einen himmel Richt aus ber dritten hand! Was ging hier vor?

Julius.

(fich mit Gewalt maßigend.)

Rubolph, war't Ihr nicht meines Bater Netter, War't Ihr bas nicht —! Doch fill, Ihr fepb's, und fo-

Trag' ich auch meines Dantes Joll Euch ab; Allein, bas kann ich nicht in meiner Bruft behalten, Was mir bas her; abbrucken will: so wist, Niemals wird hebwig Euer Weib, ben Weg Geht über meine Leiche jum Altar!

(geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

Rubolph (allein.) Mun, wenn es feinen anbern giebt, mir fenimt's Auf einen fleinen Mord nicht an! herr Graf. Gie werben wohlthun, fich in Acht ju nehmen! Wie aber lof' ich biefes Rathfel? Wie? Bu ihren Rugen find' ich ihn, fie reift Sich los, und nennt fich meine Braut! - Es muß Rlar werben, sonnentlar! Der Wilbschus Goll nicht in meine Jagb, bas fchwor' ich theuer! D Geift des Guten, wenn bu in mir lebft, Wenn bich mein Morberleben nicht erfaufte. Wenn bu ben Weg mir felbft berauf gemiefen Mus meines Lafters Abarund, o fo laft Die ftillen Rrafte fich jufanimen faffen, Daß fie mich aufrecht halten in bem Rampfe! Denn Ciferfucht und 3weifelsjammer bangt Der Solle alte Bucht an meine Geele, Und reift mich wieder ber Berbammuig gu.

(gebt ab.)

### Achter Auftritt.

Der Graf und Die Grafin. (aus bes Seitenthare.)

Graf.

So ftebn bie Sachen jest. - Du weißt nun Alles. Muf unfern Ausspruch barr'n zwen bange Bergen. Drum lag und fury ben ber Entfcheibung fenn. Julius weiß gwar, bag er fren mablen barf, Doch lagt fein findliches Gefühl nicht gu, Dag er auf feiner Meltern Wort nicht achte.

Grafin.

Und bein Entschluß?

#### Graf.

Ich wart auf beine Stimme. In folchen Fallen fieht ein Beib viel fcharfer,

Biel ruhiger; nur eine garte Danb Rann biefe jartgeflochtnen Faben lofen.

#### Grafin.

Sieb, lieber Belseck, bag ich's fren geftebe, Ich trug die bunfle Cehnfucht in ber Bruft, Solch eine liebe Lochter ift mir Bebwig, Es mochten biefe benben reinen Bergen Sich ftill gefunden haben. Legten wir Dicht felbft ber Liebe Reim in ihre Erdume? Sie muchfen mit und fur einander auf, Und frob fab ich bie Bluthen fich entfalten, Raum wuften fie es felbft. - 3ch aber fühlte. es muffe biefe Liebe fich bemahren Im Sturm ber Zeit, in langer Trennung Schmerzen: Damit von ihrem gottlichen Beruf Der Sitte Regelzwang jufammen breche. Run bat fie fich bewährt, fie haben treu Un ihrem ftillen Glauben feft gehalten, Und feine beffre Tochter munich' ich mir.

#### Graf.

Doch warum haft bu fie in folder Demuth, Wie es ihr Stand verlangte, auferzogen, Trugft bu ben Bunfch schon bamals in ber Bruft? Bas ihr jest nothig ware, fehlt bem Mabchen.

#### Grafin.

Wir leben abgeschieden von der Welt, Und felten kommt ein Gast in unfre Berge. Wie und das freut, so freut's die Rinder auch; Mit unfern Baumen sind sie groß geworden, Mit unsern Blumen sind sie aufgeblüht, Und ihre Heimath liegt in diesen Thalern. Was soll das eitle Schniswert jenes Lebens

Am Laubengange ihres ftillen Gluck? Dat fie nicht alles fonell erlernt, mas uns Das abgeschied'ne Leben oft erheitert? Die Saiten flingen unter ihren Ringern, Und was ein beutscher Dichter Großes fang, Das ift nicht fremt in ihrem vollen Bergen. Mag ibrauch fehlen, mas bie große Belt Mit lautem Brunf als bochfte Bildung ausschreit, Mag fie ihr vaterlandisches Gefühl In jene Sprache nicht zu bruden miffen, Die ihrer Bunge, wie bem Bergen fremb ift. Ich tabl'es nicht, fie bat fich rein bewahrt: Denn mit ben fremden Borten auf ber Bunge. Rommt auch ber frembe Seift in unfre Bruft, Und wie fich mancher, von bem Prunt geblenbet. Der angebornen beil'gen Oprache fchamt. Und lieber rabebrechend feiner Bunge, Bum Spott des Fremden, frembe Beffeln aufzwingt : Co lernt er auch die beutsche Rraft verachten, Und schwort die angeborne Treue ab.

Graf.

So bift bu ihrem Bunbe nicht entgegen? Er afin.

Ich harre beines Ausspruchs. Meinen fennft bu.

D lag bich fest in meine Urme bruden, Denn eine schone Stunde winft uns ju. Sie mogen glucklich fepn, wie wir es waren, An biefe Berge ift bas Gluck gebannt.

### Neunter Auftritt.

Borige. Julius.

Graf.

Willfommen Sohn! Die Meltern fegnen bich !-

Grafin.

Ja, lieber Julius, bring' uns beine Hebwig, Wir fegnen Euch!

Julius.

Darf ich ben Ohren trauen, Die meinem Geift die himmelsbotschaft bringen?

Graf.

Romm an bies herz und fühl's an feinen Schlägen, Wie es dem Augenblick entgegen pocht, Der beines Lebens Seligkeit begründet!

Julius.

D meine Eltern! — Doch, was foll ber Raufch? Roch liegt ja hebwig nicht in Euren Armen!

Grafin.

Go rufe fie.

Julius. Ihr wift nicht, was gefchehn. -Gräfin.

Run?

Graf.

Sprich!

-74

Julius.

Bergebens hatt' ich sie bestürmt, Der Liebe ganze Runft umsonst verschwendet; Sie blik ben ihrem Ausspruch, nimmermehr Mein Weib zu werben, von dem Wahn befangen, Ihr brächtet Eure Wünsche uns zum Opfer, Berhast sen Euch das Band, das wir geschlossen! Sie ist entschieden, bricht ihr auch das Derz. Zu ihren Jüsen warf ich mich, da trat Der Förster in den Saal, sie rist sich los, Wild in Verzweislung flog's in ihrem Blicke. Ich bin dein Weib, Rudolph! Und mit dem Worte War sie verschwunden, leblos stand ich ba!

Grafin.

Ich habe biesen Rampf schon langst bemerkt, Wohl kein' ich meine großgestunte Hedwig, O'rum überlaßt es mir, ihr zu beweisen, Wie unser Glück an ihrem Glück hangt. Laßt mich mit ihr allein. — Der Baron Werneck hat Euch zum Fest geladen, das er giebt. Ihr habt es einmal zugesagt, so reitet; Ich unterdes besänftige ihr Perz, Und-stifte Frieden in dem Sturm der Seele.

So lange foll ich warten?

Graf.

Ueberlege,

- Was biefer turze Aufschub bir gewinnt.
Romm, fomm, mein Sohn, ber Mutter Rath ift gut.
Bor Mitternacht find wir zuruck.

Julius.

Ich folge.

Graf.

So laf und eilen, denn ber Weg ift weit.

Stafin.

Werneck ließ dich auch bitten, beine Leute Ihm gur Erleicht'rung mitzubringen, große Safel Will er heut' geben, und ihm fehlt's an Dienern-

Graf.

Bon herzen gern. Bernhard! Philipp!

# Behnter Auftritt.

Borige. Rubolph. Bernhard und niehrere Bebiente.

Graf.

Die gange Dienerschaft fist auf. Ihr follt Mit mir nach Wernedt. Andolph bleibt guruck,

Und hatet unterbeffen und bas Schloft. — Du bleibft boch gern allein?

Grafin.

Bas mar' ju fürchten? -

Bernhard.

Herr, laffen Gie mich hier.

Graf.

Rein, du mußt auch nach Werneck.

Bernhard.

Mas foll ich bort? Ich hab nicht Raft noch Rub, Weiß ich bie giab ge Frau allein im Schlosse.

Graf.

Der Rudolph bleibt ja.

Bernhard.

Das ist meine Angst.

Graf.

Pfui, alter Traumer!

Bernharb.

Laffen Sie mich hier,

Ich tann ja fo bas Reiten nicht vertragen. Derr, laffen Sie mich bier!

Graf.

Bernhard, weißt du,

Bas ich bir beut' befahl?

Bernhard.

Bergeben Sie's,

Das alte herz will fich nicht zwingen laffen.

Graf.

Run, wenn bir gar fo viel b'ran liegt, fo bleibe.

Bernhard.

Das walt mir einen Stein vom Bergen, Graf.

Ein Bedienter.

Die Pferbe find gesattelt, gnad'ger Derr.

Graf.

So fomme, Julius. — Leb wohl, mein gutes Beib, Ich wunfche bir viel Gluck zu beinem Borfat.

Julius.

! — esichfdie spie Abfchies — ?

Grafin.

Bied Ener Bieberfebn! Lebt wohl!

(Gebt ab.)

Graf

Romm, Julius!

Rubolph.

Bergeih'n Sie mir, herr Graf, wenn ich beläft'ge. Ich bitte um Entscheidung meines Wunsches, Rur Ihres Worts bedarf's zu meinem Gluck.

Graf.

Das fchlag bir aus bem Ginne, wachter Rubolph. Rubolph.

Graf.

Die Blume blubt fur bich nicht auf, bu magft Dir eine andre suchen; aber set Des reichsten Dantes nochmals überzengt: Ich zahl' dir eine schone Summe aus, Mit der kannst dulbein weit'res Giftet versuchen. Leb wohl, und hute mir die Frauen gut.

(Alle ab bis auf Aubolph.)

### Eilfter Auftritt.

Rudolph allein.

Mit ber magst bu bein weit'res Glack versuchen? Ja! wenn ich bich verstanden habe? Mensch! Reize den Liger nicht, so lang' er schlaft, Er möchte soust erwachen.

### 3molfter Auftritt.

Rubelph hebwig.

Debwig. Gie find fort.

Rubolph.

34!

Hedwig.

Und weißt bu's nicht, wohin?

Rubolph.

Rach Werneck find fle. Jett aber laß fle fort senn, ober hier, Was kummert's und? Sag mir, was war bas borbin, Mis ich in's Zimmer trak? Was trieb so schness Dich zum Geständnis beiner Liebe? sprich! Biel kommt mir jett auf die Entscheibung an; In meinem alten Kampse lieg' ich wieder, Du bist's allein, die mich noch aufrecht halt. Hebwig.

Ich bin ber Wahrheit Oprache nur gewöhnt, Und wüßt' ich auch, daß dir ein füßer Trug Erwünschter ware als die herbe Wahrheit, Ich barf boch bein Vertrauen nicht betrügen. Rubolph.

Was foll ball, Debwig?

Der junge Graf liebt mich, er meint es ernst; Doch seiner Eltern Friede ist mir heilige. Und nimmer geb' ich seiner Bitte nach, Denn nicht undantbar soll die Welt mich nennen. Go being' ich denn dieß schwere geoße Opfer dar, Denn ich verderg' es nicht, daß ich ihn liebe. Rudolph.

Debwia.

On liebst-ibn? :- Seufel!

Debwig:

Ja, ich liebe ihn, Bon meiner Rindheit frühlten Seelenwegen Sat fich mein Ders an dieft Gefühl vewöhnt.

Sat fich mein herz an dieß Gefühl gewöhnt, Es ift mir wie der Athem unentbehrlich,

Und fterben murd' ich , follt' ich ihm entfagen. Rud olnb.

Und Du willft mein fenn?

Debwig.

Ja, ich will es senn!

Und will Dem trepes Weib feyn, jebe Pflicht, Ich will fie forgfam, will fie gern erfüllen, Bis einst ber Liebe übertaubter Schmerz

Die Seele aufloff in bem letten Rampfe. Rudolph.

Sa! gräßlich wird es Tag in meiner Bruft! Ich Rafender, baß ich vom Glücke träumte! Fahr' hin, du letter Glaube an die Menschheit, Welt! wir find quitt, du hast dem Spiel verloren!

Sebwig. (farst ab.)

Rubolph! wohin? Gott! ich beschwore Dich! (ibm nach.)"

# Dreizehnter Auftrick.

(Bald.)

Zanaretto. Larenje. Ranber.

3anaretto.

Noch hat der Ausolph fich nicht sehen laffen, Doch bleibt er nicht mehr lange, ahndet mir.

Lorenzo. Mald ift feine Mahnung.

Das Försterhaus im Mald ift seine Wohnung, Er muß bei uns vorbei, wenn er vom Schloß tommt. Zanaretto.

Noch immer ift mir's unbegreiflich! Rubolph

Wagt's an ber Grenze-frei herum zu manbeln; Tausend Zechinen Kehn auf feinen Kopf, In Fiume hangt fein Bildniß an dem Galgen, Und er lebt hier als ware nie fein Dolch In einem Menschenherzen warm geworben. Wie kam er doch zu uns?

Lorengo.

Wir batten einen Plan auf den Marchese, Und gut bezahlt ward uns der Dolch; doch sehlt' es Den Unsern allen an der Lust zum Morden, Denn sehr behutsam war der Feind und stark. Da trat der Audolph plöglich unter uns: Er wisse, sprach er, um den ganzen Auftrag, Es gatt' ein Probesität, er wolle sich Mit dieser That in unser Bande kaufen.

Banaretto.

Ja, nun erinur' ich mich. — Man gab es ju,-Und noch dieselbe Nacht fiel ber Marchese.

Lorengo.

Bom Lohne nahm er nichts, er schob's guruck,'
Doch bor' ich noch ben Eib, ben er geschworen,
Dem seinen Dolch in's Herz zu stoßen, ber ihn
Berhindre an dem blut'gen Nächeramt,
Denn der Marchese sein ihm selbst selbst verpfandet,
Und keinem Andern gonn' er biesen Morb.

Banarette.

Er ift ber lette eines großen hauses, Wohl nicht erzogen, seines Lebens Preis Banditenmäßig mit dem Dolch zu kaufen, Wir waren immer sehr vertrant zusammen. Ich kenne seines Unglücks ganzen Weg.

Lorenzo.

Mun, Buriche, lag boch boren.

Banarette."

Sieb. er war Schon fruh verwaift, ber Marquis war fein Bormm Und schicfte ibn auf viele bobe Goulen. Sindeffen brutete bie Sourtenfeel' Dir einen Plan, ber mich Banbiten roth macht. Es lechtte ibm nach feines Manbels Golb. -Da bieg es plotlich, ber Marchefe babe Ein fchanbliches Komplott embectt, fein Minbel Ser ber Berfchworung Mitglieb, viele Briefe Datt' er gefunden, und fo muffe er, Benn's auch fein herz gerreife, feines Freundes Bermaiften Gobn, den er als Bater liebe, Des hochverraths anflagen. Es geschab. Die Briefe, Die ber Marquis feibft gefchrieben, Und eiblich fur bes Munbels Schrift erfannte, Berbammten Rubolphe Unschuld, benn fein Lenenen Galt gegen feines Bormunds Schware nichts. Er ward verbannt, marb für infam erflatt. Und mit ben Gutern bes Seachteten Belohnte bas betrogne Baterland Den bochgepriesnen Retter, ben Marchefe. Lorenis.

Wenn ich nicht iere, tommt er bort! --

Banaretto.

Bieht Euch jurus, noch barf er uns nicht finden.
(Alle ab.)

# Bierzehnter Auftritt.

Mubolph (allein.) Was pochft du herz, was beben meine Schrifte? Was farrt bas Auge unbeweglich brein? ha, spurt ihr schon die Holle, withest ihr

Den gift'gen Athem ber Berbammuif fcon? Bum letten Male raff ich es gufammen, Bas mir wie Buffe flang und wie Bergebung, Bertretne Reime meiner himmelswelt, Die meines Lebens Morberfturm gerfnicte. Band ich an leifer Geelenhoffnung auf, Und bab mit meinen Thranen fie begoffen. Unfonft, umfonft, ber himmel ftofft mich aus Die garten Raben reifen, bie mich banben, Und schaubernd in ber Solle mach' ich auf! Bas fafelt ihr von losgefprodnen Sinbern, Betrogne Thoren! Dat je eine Geele Dit folder Inbrunft im Gebet gelegen, Mit folcher Reue fich im Staub gewunden? Und boch verbammt, und boch verftoffen! Da! Bum letten Male glaubt' ich an ein Berg. Bum letten Mal traut ich bem Lugenglude, Es ift vorben! Rluch jeber ftillen Abnbung, Die mir von einer beffern Belt gefchmast, Bluch jebem marmen, menfchlichen Gefühl, Fluch bem Gebanten, ber von Sufte traumt, Rluch jeber Seelenhoffnung ber Bergebung! Und aller Rluche bochfter Rluch guruck Buf meine Bruft, bag ich im Staub getrochen! D hebwig, Debwig! - Romm, Dn altes Mohr, Du bift gewohnt, bas marme Ders ju treffen, Eriff gut, es gilt beut feinen fehlechten Preis, Der Reifter jahlt ben Schuf mit feinem Blute. Bas foll ich mich bom Leben neden laffen? Der Solle bin ich, ihr gebor' ich ju, Die ift die einzige, bie treu geblieben, Dit biefem Druck befiegl' ich unfern Bunb. (er fest die Diffole an ben Stund.)

## Sunfzehnter Auftritt.

Rubolph. Zanaretto. Lorengo. Rauber.

Banaretto (fallt ihm in den Mem.)

Bift du von Sinnen, Rudolph?

Rubolph.

Zaparetto?

Zangretto. Rennst Du mich noch?

Rudolph.

Bas wollt Ihr?

Bangretto.

Dich, Banbit!

\* Rudolph.

Mich wolle Ihr? wie?

Banaretto. Gleich weißt Du Alles.

Was aber hat Dich, Rafender, bewegt.

Sand an bich felbst zu legen? — Buthenber, Wie kommt benn ein Sandite zur Berzweiflung?

Rydolph.

Bie foll ich's Euch ergablen, Ihr begreift's

Doch nicht, nein, nein, Ihr fennt die Geligfeit

Des Wahnsinns nicht, nein, Ihr begreift's

Schweigt!

·Lorenzo.

Ach, lag die Faren!

Zanaretto.

Sprich, mas pacte Dich?

Rubolph.

Ihr wift's, wie man mir brüben nachgestellt, Als ich die Senatoren expedirte.

Ich floh in diese Berge. Unbefannt

War meines Namens Schande biefen hutten. hier, wo die Unschuld ihre Lempel hat, Hier ist ber Argwohn fremb in allen Herzen. Ich lebte viele Wochen in ber Segend, Da fand ich Euch ein Madchen, lacht nicht, Rauber, Ihr kennt mich noch; — sie war aus Felseck. Seht, Es wachte eine menschliche Empfindung In meiner Seele auf, als könnt' ich einst Durch Buse sie verdienen und besitzen; Jum Jäger bot ich mich dem Grafen an, Ich ward sein Förster, alles ihr zur Liebe, Und nun —

Zanaretto.

- Nun?

Rubolph.

Bruber, laß bas, last mich schweigen, Weckt bie Erinn'rung nicht in meiner Seele, Ihr wift's, wohin ste mich geführt.

Zanaretto.

Du bist

Betrogen?

Rubolph.

Tob und Teufel, ja, ich bins!
Ich glaubte mich von einer eblen Seele
So warm geliebt, ich glaubte mir ein Herz,
Dem ich des Lebens raschen Puls erhalten,
Zur ew'gen Dankbarkeit versehmt, und jest Erkenn' ich mich verrathen und verlacht,
Und dieser Doppelkreubruch an der Menschheit Reißt meiner Seele leste Schuld entzwei.

Zanarette.

So rache bich. Du haft bie Macht bagu. Rubolob.

Berfteh' ich bich?

Zanaretto.

Gewiß! uns etieb die Nachricht Bon Felsecks großen Schafen hier in's Thal,

Denn bruben ift fest nicht mehr viel zu beleit. Ein hauptanschlag auf's Schloft liegt nus im Sinn, Du führft uns an. Ein Drittel von ber Beute Gestehen Dir bie Bruber zu, wenn Du Uns vhne Kampf bein Felsest überlieferft.

Rubolph.

Sa! Teufel! Bohl ertenn ich beinen Gruß, Schon mablit du mir mit gift'gen Phantafien Das Schloß in Flammen, die Banditenbrant Sich sträubend unter meinen ftarten Armen. Ja, fie muß mein sepu, das hab' ich geschworen!

Banaretto.

Und ein Sandite halt fein Wort.

Rubolph.

Er balts!

(Paufe.)

Lorenjo.

Bas überlegft bu?

Rubolph.

Richts, ich bin entschlossen? Ihr sollt mich rachen, und ich will Euch führen. Um neun Uhr seyd am Schloß. Das alte Zeichen Gilt uns, wie sonft. Ich öffne Euch die Thore, Die Manner sind nach Werneck, mir vertraue Ift Schloß und Riegel; doch kammt nicht zu spak, Denn schnelle Rücksehr hat der Graf versprochen.

Bangrette.

Warum nicht gleich?

Rubolph.

Erst muß bie Abendglocke Die Frohner in bas Dorf gerufen haben, Dann ist es Zeit.

Lorenge.

Bir folgen Deinem Rath.

Rubolph.

So gebt mir Eure hand: ich schwöre Euch, Banbitentreue und Banbiteneib. — Bergebung lächelte, ich ließ die Brüber, In's reine Leben flahl ich mich herein, Das Laster will der Unschuld Buhle senn, Da stärmt die alte Schlange auf mich ein; Der himmel sint, die Hölle hat mich wieder, Wohlan, ich kann auch gang ein Teufel sepn!

and Bauf our monter lean

(Der Borbang faut.)

# Dritter Aufzug.

(Das Bimmer im Schloffe.)

### Erfter Auftritt.

Debwig (fist und fpinnt.) Die Grafin (febt am Benfer. Es brennen Lichter.)

#### Grafin.

Welch' eine heitre Sommernacht! — So ruhig! Des Mondes Strahl webt wie ein goldner Traum Auf der entschlummerten Natur, es stüstern Die alten Linden sanft und heimlich drein, Und nächtlich schimmert durch des Waldes Nebel Das bleiche Licht der Eisgebirge her. — Wenn ich so einsam an dem Fenster stehe, Da wachen tausend Bilder in mir auf, Die längst das rauhe Leben mir entsührte. Des herzens erster Traum kommt mir zurück, Und die Erinn'rung zieht mit ihren Freuden Im flaren Reihentanz an mir vorüber.

hebwig.

Rur mit ber Froude?

Gråfin.

Rur mit ihr, ber Schmerz Bleibt fill jurud in ber vergangnen Stunde,

Ein Sohn der Erde, die ihn sterblich zeugt; — Doch Freude lebt, die zarte himmelstochter, Rlar als ein ewiger Sedante fort, Und jeder neue Morgen bringt sie wieder. Die Rebel jagt der Sturmwind aus einander, Der Wolfen schnell sich bildendes Geschlecht, Das uns das bligende Verderben sendet, Zerreißt im leichten Rampse mit der Sonne, Und spurlos geht die schwarze Wetternacht Vorüber an dem großen Sternentempel, Denn ewig steht des himmels heitre Kuppel, Und jeder Abend bringt die Goldnen wieder, Die sanft sich gurten um die ird'sche Welt.

Sebwig.

Und wenn im Leben teine Freude reifte? Ach Grafin! viele Rranze find verborrt!

Grafin.

Des Lebens Frühling ist ein flüchtig Wesen, Will schnell bemerkt, will rasch ergriffen sehn. In alle Thaler pflanzt er seine Blüthen, Sein ist die Schuld nicht, wenn der Reim verdirbt. Die Schuld nicht sein, wenn viele Zweige welken. Sie Schuld nicht sein, wenn viele Zweige welken. Es muß der Mensch mitzeling bedachter Sorgfalt, Was aus dem langen Winterschlafe bricht, Zur schnen Sommerpflanze sich erziehn. Wer nicht die Strablen lockt in seinen Garten, Darf nicht den Kelch verlangen und die Frucht.

hedwig.

Doch Augenblicke giebt es, theure Grafin, Wo man der Sonne felbst entflichen muß, Ob alle Blüthen auch nach ihr geschmachtet, Weil ihre Sluth des Nachbars Glück verdorrt. Reicht denn des Menschen beitrer Blick nicht weiter, Als an die Mauern seines Eigenthums? Sind die vier Pfahle, die sein Feld begränzen, Der lette Martftein, wo fein Weg verschwindet, Fliegt Bunfch und Liebe, Dantbarteit und Pflicht Richt über alle Garten biefer Erbe?

Grafin.

Rind, ich verstehe bich! — Was sollen Nathsel, Wenn's hier und hier in reiner Rlarheit webt! Laß uns nicht spielen mit dem ersten Leben, Wir beibe fühlen, welchen Preis es gilt. Dein Derz verrath bich, beine Augen perlen.

> Sebwig. (ibr ju gagen fintenb.)

D meine Mutter! -

Gräfin.

Ja, das bin ich bir ! (fie and herz ziehenb.)

Mit biefem einen Worte sprichst du's aus, Was ich gern langsam die entlocke, was ich In deinen Seufzern langst errathen habe.

Ich wollte es kunklich in's Gespräch verstechten, Und mit dem zarten Spiele der Gedanten Dich dahin führen, wo mein Aerz dich will. Doch allzumächtig war mir das Gefühl, Der Mutterliebe zärtliches Erwachen Ließ mich vergessen, was ich klug bedachte, Und schnell an meinem Perzen lag das Kind. Ia meine Hedwig, meine theure Lochter!

Debwig.

Sie brechen mir das Herz mit ihrer Liebe, D. ich verdiene diese Schonung nicht!

Grafin.

Saft bu nicht tabn getampft mit beinem Sergen, Saft bu bein bestes beiligstes Gefahl Für uns nicht opfern wollen? Ich weiß alles, Der Vater segnet bich, ich segne bich, Und Julius tallt bich beute noch als seine Brank. Debwig.

Gott! meine Mutter! - 3ch Unwürdige!

Grafin.

Beffe bich, Mabchen.

Debwig. Mich ergreift ein Zittern

Bei bem Gebanten biefer Geligfeit.

Rein, nein, es ift ein Traum, bas arme Leben

Dat feine mabre Abndung Diefes Glucks.

D wede mich, boch wede mich nicht graufam,

Sanft führe ju ber Bahrheit mich jurid!

Grafin.

Es ift fein Traum, du wachft. Ja, du bift gludlich, Und feine noch verdiente so das Glud. Ich lasse dich allein! — Bete zu Gott, Und dieser Rausch der Geele wird sich legen, Und himmelsfrieden komint in deine Brust, Und lost im fanft verhallenden Accorden Des herzens wilde Leibenschaften aus. Gott sep mit meiner Tochter!

(Umarmuns.)

Debwig.

Theure Mutter!

(Grafin geht ab.)

# 3menter Auftritt.

hebwig allein.

(Sie wirft fich mit freudeglabenden Bliden jum Dantges bete nieder, dann richtet fie fic Angiam auf, deadt die Hande vor die Bruft, wie jum Zeichen, das ihr das Wort fehle, ihr Sefuhl zu nennen. Nach einer Paufe fallt ihr Auge auf's Clavice (harfe), fie ellt barauf zu, greift rasch in die Salten, und fingt;)

Borte fuch' ich mir bergebens Drang:

Jebe Seligteit bes Lebens : Sat nicht Worte, nur Gefang.

Mur in Tonen kann ich's zeigen, Rur dem Liede fen's vertraut; Was die Lippen dir verschweigen, Reine Thrane sagt es laut.

Und von zauberischen Weben Fuhl' ich meine Bruft bewegt, Der allein fann mich verftebn, Der mein Gluck im herzen trugt!

### Dritter Auftritt.

hebwig. Rubolph (ift mahrend bes Gefanges hereins getreten, und hat feinen Antheil an bem Liebe bemeetbar gemacht.)

Rudolph.

Ich trage nichts von Deinem Glud im herzen, Und boch verfteh' ich Dich! --

Sedwig.

Ihr, Audolph, hier? Rudolph.

Erfchrickft Du por bem unwilltommnen Gafte? De b wig.

Was blickt Ihr mich fo ftare und gräßlich an? — Rubolph.

Mem galt bas Lieb? Lug's nur, 's hatte mir gegolten. Sch feste meine Seelonhoffnung bran,

Wenn Du mich's überreben tonnteft!

Hebwig.

Rudolph!

Rudolph.

Wenn mir's gegotten! Bei bem Bluch ber Solle!

Lag' die Verbammnis zehnfach über mir, Um diefen Preis hatt' ich fie abgeschleubert, Ware noch einmal in ben Staub gefrochen, Und hatte Gott um Gnabe angesichze!

Bas ift mit Euch? Sept ihr von Sinnen?

Rubolph.

War' ich's

Dir mare beffer.

Sebwig.

Sort, was habt Ihr vor? Ihr fend nicht bei Euch, Euch durenglüht ein Fieber.

Und gang wahustinig rollin Euro Augent. Na bo es &

Du haft ben Fackelbeund hinein geworfen, Was packe bich jest bie Manbung ber Göfafe? Noch einen Augenblick, da faßt ber Funken, Und in die Wolfen fracht das Pulvæfaß.

hebwig

Um Gotteswillen, Rubolph!
(Es foldet neun tiber)

Bubolph:

Das ift bie Stunde.

Debwig. Welche Stunde?

Kadolph.

Broft ba? Jur Brautnacht fchlagt's, gleich find bie Gafte ba,

. Soret es fillige

Am Fackeltang wird es uns auch flicht fehlen. Debwig.

Rirner's bramat, Bentr. 11, 28.

Was foll bas, Rafenber?

Rubolph.

Sief, wie du gitterft, Und haft noch teine Abnbung von der Bahrhelt; Denn bis zu biefer Sollenwirklichteit-Wagt teines Menschen Traumbild sich himmter. In wenig Augenblicken brennt bas Schloff, Was then beißt in biesen alten Nauern, Stürzt in die nackten Dolche der Banditen; Ich bin ihr Hauptmann, und Du bist die Brant, Und Felseck lodert und zum Hochzeitzubel.

Debwig.

Serechter Gott! — Rein, nein, es ift unmöglich, Golch teuflisch Buthen raf't in keiner Geele, Die eines Menschen glücklich Antlig trägt.

Rubolph.

Bebft Du por bes Sebankens Riefenhalle, "Bas bleibt Dir noch, wenn er in's Leben tritt? —! Und zweifelft du, daß er zur Wahrheit wurde? — Du kennst mich schlecht, wenn Du Dir traumst, ich könnte

Ein halber Teufel fepn.

Artwig.

Unglücklicher! Wenn Dich ein menschliches Gefühl bewegt, Wenn Dich der Hölle Gift noch nicht erfäuste; Wirf Dich freiwillig nicht in ihren Pfuhl, Ruf Deine Menschlichkeit, ruf Deine Engek In die zerrissne Seele wieder, noch ist Zeit, Noch bist Du frei der ungeheuern Blutschuld, Noch ist Dein Arm von fremdem Worde rein, Noch steht das Schloß, noch regt sich —

Rudolph.

Arme Thorin!.

Du weinst vor einem ausgelernten Morder; Es ift bas argste nicht, was ich gethan!

Hedwig.

Bott! Gott, erbarm' bich mein!

Rubpinb.

Jamm're, windle,

Ming bie Banbe, raufe Deine Loden, Dich läft Dein Jammer falt, wie Deine Ungfi

hebwig.

Und ware jeder Mord ber Erde Dein, Und warst Du Meister jeder höchsten Blutschuld, Roch einen Funken Sutes in der Geele!! Rein Meusch kann so ganz Leufel sepn., daß er Des Lichtes letten Strahl in sich ersticke. Roch ist es nicht zu spat, der Himmel kann sich, Doch keine Solle kann sich Dein erbarmen.

Rubolph.

Umfonft! In meine Racht bringt teine Gnabe! Einmal tebrt' ich jurud, nie tomm' ich mieber. Mus meinem Morberleben taucht' ich auf, Du ftandift ein flarer Stern ans meinem himmel. Dein falfches Licht fog mich allmächtig an, Ich ftrectte meinen blutgefarbten Arm Rach Deinem blaffen Bauberbilbe aus. Und jeder Strahl band fich an meine Seele. Ich fühlte mich gezogen und beweat, Und wollte mit ber Dammerung bes Morgens Dinauf in Deines Lichtes Beimath fliebn. Da baft Du mein Gewebe mir gerriffen, Saft thaifch Dich in Wolfen tobt begeben, Daf mich die faum erflogne himmelshohe Dur um fo tiefer in ben Pfuhl gefchmettert, Und ber Bergweiffung blut'ge Bogenbrandung Doch über meiner Racht zufammenfchlug. Wenn ich ber Teufel bin, vor bem Du gitterft: Es ift bein Bert. Es galt ein Bort von Dir, Es batte mich ber himmel aufgebungen, Da fcwiegft Du! und die Solle triumphirte!

Sebwig (auf ihren Anieen.)
Go flet mich jest zu Deinen Füßen liegen!
Rubolph! wenn mein Befig, wenn meine Liebe Einst Dich herauszog aus des Abgrunds Liefen, Warum ist's jest zu spat, wapum willst Du Dein himmlisch Erbtheit an die Macht vertaufen, Und jenseitst Dein unsterblich Seelenticht In martervoller Finsterniß erflicken?—
Ich will Dein seyn, Rubolph, ich will Dein Wei

Mit des Sebetes Indrunk will ich Dir Den guten Engel in die Seele rufen, Gottes Gnade Wird Deine Reue, meine Spranen sehn, Er wird vergeben; und das Leben blühe Berschnt im heitern Glanje im Dich her, Noch weiß tein herz um Deine Schuld, ich kann sie Zur ew'gen Racht in meiner Brust begraben. Sebrauch zum letten Male Deine Macht, Laß die Bunditen unsere Thaler raumen, Und meinen ganzen himmel werf ich hin, Und will den Kluch der Dolle mit Dir traden,

Rubolph. Arglistige, verführe nicht bas Laster. Daß es sich treulos ju ber Lugend wendet. Du reißt vernarbte Bunden wieder auf. Da stehst Du, Morder! schaudernd vor bem himmel, Der sich auf ewig Deiner Seele schloß!

Er fann fich bffuen! ber germalmte Gunber, Der feiner Blutschuld gange Solle fühlt, Ift gleich willtommen, wie ber Riegefaline.

Bis unfre tiefe Reue Gott verfognt! -

Rubolph.

Comore mir bas, und ich will --- (man bort pfeifen.

Sa, fie find's,

INT INCOME

Und gräfflich pftift ber Ton in meiner Seele!

bebwig.

Ber ift's, Ungludlicher?4

Rubolph,

Pie Hölle!

Die mahnt mich an ben fürchterlichen Schwur, Den ich ihr auf Berbammniß jugefthworen, Sedwig (umfaßt ibn.)

So halte Dich an mich und meinen Glauben, Mnd trose ben Banbiten.

> Rubolph (fie non fich folend.). Dein, nicht gonn' ich ....

Der Solle Diefen Bortheil über mich. Daf ich treutos ibr felbft ben Gib gehrachen; Sie bat mein Wort, und ihr gebar' ich ju!

Debmig. (1) 12 12 22 2 20

Berechter Gott, fen meiner Menter gnobisken den.

# Vierter Auftrith

Boriges & Berathard. A. 1886

Bernhard.

Um Botteswillen, Borftera rettet, rettet, Es brechen Rauber in bas Schloft, fie bringen Bom Sartenthor berein, zeigt Eure Rraft, Und frurst End unter fie, ich unterbeg Bill auf ben Thurm und bie Rothglocke lauten. (er.mil abeilen.)

Rubolph.

Den Weg erfpar' ich Dir!

(fpringt ibm nach, und fibit ibm ben Dold in die Reble.)

Bernbarb.

Sa! Morber! Rebeber!

(pufammenffrzend.) Debwig.

Berechter Bott!

(finit auf ben Stuhl nieber, ben Ropf in bie bauckenb.)

Bernhard.

D meine Ubnbung!

(first.)

Rubblph.

Run ig

Meir leicht, nun bin ich gleich ber Alte.

Blut mußte ich febn! — Mit biefem rafchen Stoff Rommt mir ber angeborne Geift gurud.

Die Solle glubt mir wieber in bem Bergen!

(fdem von aufen.)

Banditenbraut!-fchmud! Dich, Die Gafte kommen, Ihr Mordjo bonnert fcon burth's Schloft. — Da find

# Sanfter Auftrict.

Borige. Zanaretto. Lorenzo. Die Rauber mit Binblichtern. Bernharb wird hinaus- getragen.

Rubolph.

Willfommen auf bem Schloß, Banbiten!

Lorenjo.

Wen febleppen fié benn ba Binaus?

Rubolvh:

Ich hab' ihn quitt gemacht.

Zanaretto.

Ranuft Du's noch, Burfche?

Warft ichon ffeifia:

Rubolob.

So was vielerne fich nicht fo balb, wenn man

Das Schuldgelb mit ber Geele abbezahlte.

Lorenja.

Siebt's fonft noch Arbeit, Rubolob?

Rubolvb.

Reinen Mann .

B gilt allerhochftens noch ein Beiberleben.

Lorenio.

In's etwa bie, Banbit? Run rafth jur That.

Rudolph. Billft On bas Meffer burch ben Schurfenteis?

Rerl, bas ift meine Bratt!

Debwig. D, ew ger Summet!

Porenio.

Sen nur nicht rafend gleich und barenwatbia : 4 100 100 Cab ich's bem Dabel an ben Angewand .... . ... 220

Das mar mas rechts, am einen Dirne willen

Dich übern Saufen flechen; bift Du tolle ich in fellen delle Ldalodus !

Ich bin's gruimm Dich in Acht, mich br'an ju mahnen.

### Sedster Auftritt.

Borige. Die Brafin.

Grafin (aus ber Seitenthur,)

Bas giebt's? was foll ber garm?

Bebmig. Sott! meine Mutter!

(farat in bie Arme Ber Gedfin.)

Grafin.

Wer find die Manner, Rubolph? Rudolvb.

Gute Freunde,

Ich habe fie jur Hochzeit eingelaben.

Debwig, antiem fintis unt Watelok is in fran

Banbiten find's, und Andolph ift ihr Hauptnum.

Grafin,

Das wolle Gott, nicht!

Rubolp**s.** 

Berb' ihn viel fragen.

forenge.

Th's bic?

(er sieht ben Dolch, und schleicht fich hintre bie Greffin.)

Rubolph.

Ja, Buriche. — Luftig, schone Brant!

Du giebft mit und, Du wirft bie Ranberfürftin!

Hedwig,

An biefem herzen iff mein Plat, und feine Gewalt ber Solle trennt mich von der Mutter.

Andolph,

Du willft nicht mit und ziehn?

Debmig.

Sott fchitze mich

Bor ber Bemeinschaft mit Banbiten!

Rubolph,

So bleibft Du bier, - Lorenzo, frifch aus Bert!

Die Alte foll und nicht verrathen founen!

Lorenzo

(suct ben Dold auf bie Gedfin.)

Grafin,

Bott fen mir gnabig!

Hedwig.

(fallt ihm in die Arme.)

Teufel, fen ibarmherzig, Und nimm mein Leben für ihr Leben an! Grafin.

D'meine Dochter!

Rubolph.

Rummert's Dich fo viel,

Es giebt ein leichtes Mittel, fie ju retten! - Debwig.

Bas iff's?

Rubolph.

Wenn Du freiwillig folgen willk, Und meine Braut willft seyn, so mag sie leben. Hebwig.

Sott! Deine Braut -?

Grafin.

Mur rasch ben Dolch in's herz,

Um biefen Preis verlang' ich nicht zu leben. Rudolph.

Du jauberft noch? Stoff ju, Lorenzo!

Bedwig.

(ble Mutter umarmend und zugleich bem korenzo ben-Dolch aufbaltenb.)

Salt!

11m Gotteswillen, halt! Ja, bu mußt leben!

Rutter, bu mußt! Banbit, ich bin Dein Weib! (giebt bem Aubolph bie Sanb.)

Grafin.

Bein, Dedwig, nimmermehr! —

Bebwig.

Mach' mich nicht weich!

Entreife mir nicht meine lette Stage, Dag ich in Diefer teuflischen Gemeinschaft

Mein himmlifch Erbtheil mir bewahren fann!

Rubolph.

Run, himmel, frag' ich bich, follt' ich bir treu fenn?

Sieh, was du felfenberzig mir vermeigert, Die Holle wirfe's nach furzem Dienst mir zu! Lorenge.

Run rafth, Banbiten, fprengt bie Schlöffer auf?

Rubolph.

Der Arbeit brauchts nicht, hab' ich boch die Schluffel. Folgt mir, ich führ' Euch zu dem rechten Mammon. Romm, schone Braut, Du folkt ben Weg und zeigen. Da, nimm die Factel! — Run, befinnst Du Dich? -

Gräfin.

D meine Debwig! (fie an fic bradent.)

Rubolph.

Bird's bald?

Gráfin.

Meine Sebwig!

Dedwig.

(bat bie Jacket ergriffen, es durchfahrt ein Gebante ibre Seele.)

Mutter! — Leb wohl! — lebe für Deine Tochter! Grafin.

Was ift Dir?

Debwig.

Mutter! fiehft Du bort bie Maben,

Sie frallen angftlich fich an's Fenfter an, Die Augen glubn, ble Solle gringt mich an! -

Banditen, folgt! — fie foll ihr Opfer haben?

(fonell ab, die Rauber the nad, Die Gedfin ins linfe.

## Siebenter Auftritt.

(Der Schloshof. Im hintergrunde links bas Ebor, rechts eine Scheune. Links eine eiferne festwerschloffene Ebare, bie an einem Gewölbe führt. Rechts bas Schlos mit einem Balton.)

Debwig (farst mit ber Sackel aus bem Schloffe heraus.
Rudolph und bie Rauber ibr nach.)

Rubolph.

Wir find jur Stelle. (ju Bebwig.) Leuchte!

Banaretto.

Schließt ber Schläffel?

Rubolph.

Der ifte. Bun rafch hinein, und fprengt die Riften!
(Banaretto schließt die Share auf, und fleigt mit ben Maubern, die auch Backeln tragen, bingin. Sebmig bleibt, wie im Gebete versunken, an ber Thare fiebn, die Augen gen himmel gewandt.)

Rubolph.
Steig' mit hinein, Lorenzo, baß fie nicht Im wilden Sifer unfrer Beute schaden. Ich will jum Gartenthor, es keht noch auf, Wir muffen ficher gehn, und uns verschließen! — Macht schnell, das Schloß muß rein geplundert seyn Und ganz in Flammen lodern, eh' der Graf tommt.

Lorenzo. Berlaß Dich nur auf mich. Du feunst mich, Rubolph. (Aubolph ab.)

> Lotenso. (in das Gemblbe rufend.)

Sind alle brin?

Zanaretto (aus bem Gewölbe.) Ja, alle!

Lorenzo.

Run, so will ich

Mich auch ju Gafte laben bei bem Grafen. (gu hebwig.)

Du bleibft mit beiner gackel ruhig fichn,

Bis wir ben gangen Schat heraus gezogen,

(Er fleigt in bas Gewolbe. )

### Achter Auftritt.

Dedwig allein.

(Sie fieht fich schaubernd um, mieft einen Blid nach oben, bebt mit großer Anstrengung die eiferne Share, schmetztert fie zu, schiebt Schlos und Rienel vor, fast die Fackel, und mieft sit in die Scheune, die nach und nach gang in Plaimmen fieht, dann eilt sie gang vor, knfet nieber, hebt die Schabe empor, und ruft:)

Bott! Bott! ich bante bir, wir finb gerettet!

(Baufe.)

Die Flamme faßt! — Schon loderts durch bas Dach. Im nachsten Worfe sehen sie das Zeichen. Sie kommen uns zu Dulfe —

(Die Banditen toben an ber eifernen Thare.)
Sott, fo lange nur

Lag biefe Schlöffer glucklich wiberfiehn, Lag biefe Riegel ibre Rraft vereiteln.

## Reunter Auftritt.

Vorige. Rubolph.

Rud'alph.

Das brennt zu fruh, bas macht die Nachbann fingig. Lofcht, loscht! Wir find verloren, wenn fie kommen. Was seh ich? — Soll ich meinen Augen trau'n? Die Thure zu und fest in's Schloß geworfen, Die Riegel vor, und bort das Dach in Flatmmen. (Hedwig erblickenb.)

Sa! nun ift's flar! — Wir find verrathen, Teufel! Sebwig.

Bas hor' ich! Rudolph! — Gott, ich bin verloren!

haft Du geglaubt, ich wät' auch in ber Falle?

Das fouff bu gräfilich buffen. her bie Schluffel!

Debwig.

Umfonft! Dur mit bem Leben laß ich fte!

Rudolph.

Dhumachtige! bie Schluffel!

Dedwig.

Gott ber Gnabe!

(fie eingen mit einander.).

Erbarm' bich meiner!

Rubolph.

Gieb bie Coluffel, Dirne!

(Er entreist ihr die Schlussel.)

Sebwig.

D Mutter! Mutter!

## Behnter Auftritt.

Borige. Die Grafin am Benfter.

Grafin.

Bedwig! meine Bedwig!

Rubolph

Du beft: Dein Bood geworfen, wie bas Ihre; Ich bin bes Wortes quiet, in jene Klammen

Lag ich die Mutter werfen, und Du follst, Der gamen Schaar ein Opfer frecher Ent,

Im fürchresichften Qualentob berichmachren.

Er maft die Atlate hin, and mill auf die Chure ju, um aufmidliefen.)

Hebwig. (wiest sic vor die Thur.)

Rur über meine Leiche geht ber Beg.

Grafin.

Berechter Simmel!

Rubolph.

(fcleudert fle meg.)

Fort, Banditendirne!
(Die Sturmglode der nachften Obrfer bert man lauten.)

Hörst Du die Feuerglocke aus den Dorfern?

Die Beute baft Du uns vergällt, fo follft Du . Doch an der blut'gen Rache uns nicht binbern.

Doch an der Dint'gen Rache uns nicht hinden, Ein Drud, und bie Banbiten find befreit,

(er fect ben Soluffel in's Schlaf.)

Und was Euch bann erwartet, wift 3br.

Orafin.

Dimmel ,

Erbarm' bich mein !

Sebwig.

Run, fo fen mir Gott gnabig!

(ergreift bie Blinte, unb ichmettert ben Rubolph, ber fich fo chen jum Schlaffe herunterhadt, mit bem

Rolben nieber.)

Rubolph.

Sa Teufel!

(farst gufammen.)

Grafin. Dedwig! Dedwig! Gott, mas war bas?

(cit vom Benfter.)

Sebwig.

**E**in Mord!

(fie bleibt nun bis ju Ende bes Acts gang bewegungslos, immer auf Aubolph faerend, und auf die Flinte gelehnt, steben. Die Scheune fidrzt init Gebrass fel ein, Hehrig rührt sich nicht. Lange Pause, nur von den Feuerglocken der fernen Dörfer und terbrochen.)

### Gilfter Auftritt.

Der Graf. Julius. Bebiente und Bauern. (vor bem Thore, auch mit Windlichtern.) Debwig,

bann Die Grafin.

Graf. Das Thor ift ju. Gott! Gott! was wird bas geben?

Brifd, Rinder, fprengt es auf!

(fie perfuchen bas Chor gu fprengen.)

Julius.

Das rieth ber himmel,

Daf wir fo frat jur Deimath aufgebrochen.

Graf.

Es gurat!

(Das Thor wird ausgehoben, es fürst, fie bringen berein.)

Gottlob!

Inlius. Graf.

Suife jur rechten Beit.

Julius.

Debmig! Debmig! mo biff bu?

Gräfin.

(ans bem Saufe eilenb.) Reisect! Gott fep Dant!

36 feb Did wieber.

Graf.

Bie? Du warft gefährbet?

Grafin.

Ermorbet lag' ich jest ju Deinen gugen,

Menn Debwigs rafche That mich nicht befreit.

Graf.

Bo ift der Engel?

Grafin.

Port!

Julius.

himmel, was feb' ich?

Erschlagen liegt ber Rubolph vor ihr.

Graf.

Hedwig,

Bas ift bir? Gott!

(Julius und ber Graf umfaffen fie, fie ichetht wie gu ermachen, blickt fie freudig an, bann fallt ihe Bild auf Rubolph, und fie fintt wit einem Schrei gufammen.)

Julins.

Sie fintt, fie ftirbt; - o rettet; (er balt ble ohnmachtige Bedwig knieend auf.)

Grafin.

(fich aber Bebmig beugenb.)

Lag ihrer Geele biefen turgen Schlummer, Sie tehrt Dir balb in's frische Leben wieber, Dann wache fie an Deinem Herzen auf, Und Gottes und ber Liebe heil'ger Gegen Rag Enre Hande in einander legen.

(Widhrend ber Gruppe fallt ber Borbang.)

Die

Gouvernante.

Eine

Posse in einem Aufzuge.

Perfouen.

Die Gouvernante.

Brangista.

Saile

(Ein Simmer mit einer Mittelthure und zwei Seitentharen. Rechts und links ein Senfer.)

## Erfter Auftritt.

(Brangista und Buife fteben an ben beiben gegenuber fter benden genftern, jebe mit einem Bernglas bewaffnet: auf einem . Tifche im hintergrunbe liegen Bacher und ein Atlas.)

Rranzista.

Giehft Du noch nichts?

Luife.

(jum Benfer binausfebend.)

Gar nichts!

Brangista. Ich auch nicht!

Luife.

Ich, wir Armen!

grangista. Much nicht ein Bolfchen Staub?

Luife.

Gar nichts!

Brangista. 'S ift jum Erbarmen!

Luife.

Ich bin recht unglücklich!

grangista. . Was hab' ich nur verbrochen?

Luife.

Entichieben ift's!

Franzista.

Gewiß!

Luife.

Sie haben langft gefprochen. Frangista.

Gewiß, gewiß!

guife.

Und wie?

Franzista.

Sie wiffen noch kein Wort.

Luife. 'S ift nur funf Poften weit.

Brangista.

Franzista.

Bor Abende tommt er fort.

Siehst Du noch nichts?

Frangista (wie oben.)

Gar nichts.

Luife.

Das ift doch årgerlich. Frangista.

Und Du?

Luife.

Auch nichts.

Frangista.

Gottlob, Du fiehft nicht mehr als ich.

Luife.

Das ist ein schöner Trost.

Franzista.

Und boch ein Troft. — Ich bachte,

Gefest, bag fein Jotei Dir jest bie Nachricht brachte: Der Bormund habe Ja zu feinem Bunfch gefagt.

Ich fühlte mich dabei gewiß vom Reib geplagt,

Satte mir Karl zugleich bie Botschaft nicht gesenber: Dein Bater habe fich uns auch nicht abgewendet; Gesteh', es wurde Dir wohl wicht viel beffer gebn.

Luife.

Warum follt' ich nicht gern die Freundin glücklich febn, Wenn ich's auch noch" nicht bin. Rann ich vom Glücknicht kesten,

Mißgonn' ich's Dir barum?

n's corner of the

Stangista.

Der himmel gebe nur, daß jest die Boten tommen, Bevon die Bonne noch das Frühftuck eingenommen. Umffande machte fle,

Luife.

Wenn fie ben Anstand nur nicht bis jur Tollheit trieb. Wie mag man nur so gern im Sande vegetiren, Wo bie Clarisse herrscht, und Grandisons regitten.

Franzista.

Bie fangen wir's nur an, bamit fle nichts erfährt? "Dein Bruber fehlt und jest, barin mar er gelehrt.

Luife.

Sott gebe pur, baß fie Die Briefe nicht empfange, Du tennft ja ihren Spleen.

Frangista.

Du machst mie wirklich bange.

Lwife.

Ach wenn die Boten jest nur kamen, grade jest, Ch' sie den Milchkaffre inoch an den Mund gesest. Dann ift's umsonft.

Brangisfa (wie oben.)

- Mun?

Luise. Was? Frangista.

Siebf. Du usch nichts?

Luife.

Li nein!

Und Du?

Franzista.

Ich auch noch nichts.

Luife.

Sift body 'ne rechte Pein.

Frangista (wie oben.)

Dort, wo ber Wiefengrund fich in den Forst verliert, Dort schlängeit fich ber Beg, ber nach Burg Berner

führt, Da fprach mein Rarl gewiß ben Bater gestern ichen, Es ift in Richtigfeit, und ith weiß nichts bavon!

Enife.

Dort auf bem Berg, man ficht's gang bentlich in bem Glafe,

hart an ber Ciche meg, ba geht bie Schleiger Strafe, Der Bormund fpeifte ba beim Grofen Stein jur Racht, Da hat ihn Fris gefehn, und alles abgemacht. Er gab gewiß fein Wort, und ich barf glucklich fenn,

Und Dennoch fis ich bier in zweifelevoller Beig. Rrangista (wie oben.)

Na Sott, Quife!

Buife.

(ohne vom Arufter weggugebu,)

Run?

Franzista.

· Sieh nur!

guife.

Bas foll ber Schreit

Franzista.

Er ift's!

Ber?

Frangista.

Epife.

Er! - Ich nein! Ces iff ein Wonen Den!

Luife.

Rind, liebftes Rind! ei, et, Dir bat man's angethan;

Siehft einen Bagen Seu fir einen Reichnecht an!

Wer fo verliebt tann fenn, gehört boch ju ben Lollen.

grangista. Ach Gott - bie Angft -ther Stand - ich batte wetten wollen.

Butfe (wie oben.)

Du!

Frangista.

Luife.

- Franzista

(ndbert fic Luifens Fenfler.)

: 2030 ? PHITE.

Sun boet!

grangista.

Ift's auch ein Bagen Ben? .

Brangista. Ber?

Baife.

. Rine, Er!

Brangista.

Ber beift Er?

Luife.

Der Jotel.

Stangista.

2Bo?

Enife.

Gie bas roche Mistby fiet wur, bie gold'ne Müge, Juft bei bem Baum.

Fraugista, me Lirchthurmpig

war gre Enife.

Franzchen!

granzista, granzista,

Beffun bich nur, bort liegt ja Olbernhau, Das ift ber Thurm bavan, ber Rirchtburm ift's.

Enife.

Schau, fchau!

grangista.

Mein Wagen hen war zwar auch nicht bas Allerbefte, Dach wird ein Ziegelbach bir gar zur Jofeisweste. Und einen Kirchthurminopf machft bu zum Treffenhut, Das ift ein wenig arg. Was boch bie Liebe thut!

Luife

Die Spige fieht man mut. - Bie man fich taufchen

Mir world, and hisf er.

Franzista.

Der Liebesbote mit bem goto nen Metterbrachen

Und einem Ziegelrock.

Luisc

Run gut, es ift jum Lachen, Und wir find guitt.

Erangista.

Bod nicht; bein Gleichniß war ju fremb.

Quife.

Rein Bott, die Thare geht, die Souvernante kommt.

grangiste.

Sonell, rubig bingefest!

Quife.

Mich, ber verwunfchte Bote

grangista.

Die Arbeit in die Dand! & the Miles in

Luife.

Ich degreimteln Tobe!

Brangista (wie oben.)

Siebft bu noch nichts?

Quife (wie oben.)

Sie tommt. Ich febe nichts.

Brangista. Ich auch nichts.

Luife ...

Franzista.

Der bumme Wagen Deu!

Luife.

\_. Fatales Biegelbach!

grangista. Benn fle und mußig trifft, gich Acht, baf fle nicht

Luife.

Da nimm bas Buch unbilies (glede ihr ein Buch und nimmt felbf eines.)

Franzista.

Ein gludlicher Gebante.

(wie oben.)

Richts?

Luife (wie oben.)

Richts!

Rrangista. Still, ftill, fie fonemt! a Buifel n

Bortrenen mir ben Gottern.

Frangista (the Buch betrachtenb.)

36 bob' mein Buch verfebret. . in med erteditendes . . . . .

Luife (ebenfalle,)

Sott, das find griech'sche Lettern.

Zwenter Auftritt.

Borige Die Gouvernante.

Soupegnante.

Bon jourg Masdames.... Einei! fcon in dem größten:

Ah, c'est charmann and mantin Dod ift verminft'ger

Ein achtes Wunderwert. Fraulein, was lefen Sies

Brangista

Es ift —

Gouver nante.

Brantista.

Rein.

Souvernante.

Paul at Virginie!

Frangista.

Rein, nein!

Bouvernante.

Co geben Sie.

Brangista.

Rur milffen Gie micht footten.

Souvernante (nimmt bes Buch.) "Grundlicher Unterricht, bie Damfter ausgurotten."

Wie tommen Sie, mein Rind, gu ber Lecture?

grangisfa.

PŁ.

Der Bater hat gemeint, baf es ben Rugen fen, Da ich fo geoffe Luftigue Bandwirthichaft befommen,

Souvetnante.

Die Leibenschaft hab' ich noch niemals mabrgenommen.

Und Sie, mein Fraulein?' The Only Puife.

Id -

Sprograantk ( 3.27)

Bas Jefen Gie? Luise:

Micht viel.

Der Begenftanb ift fab, mir iffe mur um ben Stol.

Souvernante: \*

Bird man ben Romen nicht baban eifnhren tonnen?

Luife,

Richt gern.

Gouvernante.

Barum?

Luife.

Ich weiß ihn felber taum ju nennen. Coubernante.

Eh bien!

Buife.

Das Buch -

Bouvernaute.

Run fa!

Luife, -, ic ...

Sie werben mir's verblattern.

Souvernante (nimmt bas Buch.)

Go zeichnen Sie's. Ah ciel! Das find ja griech'iche Lettern?.

Bie, schämen Sie fich nicht, afolch beibnisch Buch an lefen?

Ich hab' - ich wollte nur -

#### Bonvernante.

Perans, was ifi's gewesen?

Luife.

Ich hielt es gern geheim, doch Wahrheit heißt mir

Und also beicht ich's benn: Gelesenibab ich's nicht, Sie tonnen gang getroft auf meine Einfalt zählen; Stickmuster wollt' ich nur aus biesen Blattern wählen. Sie wurden gar zu gut als Arabesten fieben, Ein Morgenhaubchen wollt' ich meiner Freundin naben. Um sie am Namenstag damit zu überraschen, Allein sie nuß mich just bei meiner Wahl erhaschen.

Couvernante.

So hab' ich nichts gefehn, und weiß nichts, ma petite, Bie machen fie mir boch nach meinem alten Schniet?

Quife.

Sie wiffen nun babon, und mogen felber fchalten.

Souvernante.

3ch bin fo frei. — Eh bien, wir werben Stunde

Braufista.

Na Gott!

Souvernante.

Sie feufgen? Bie?

.. Brangiste.

Benn man wie Kinder und poch an den Schultisch schraube?

Broß, alt und bubfch genug, um in ber Belt ju glangene Bas foll bie Beisbeit uns, mas belfen bie Genten-

Micht ein vernünftig Buch giebt man uns in bie Sand, Ein beutsches gutes Wert heißt Ihnen contreband.

Mun foll ich, gar gang fremb nicht auf ber Welt gu bleiben.

Moch im achtzehnten Jahr bie Erbbefdreibung treiben. Das ift zu arg!

Gouvernante.

Ah ciel! was hab' ich boren muffen! Gottlose Frevlerin! bas fost ber Bater wissen.
Solch Wort hatte ich an meine Bonne richten follen,
Ich batte biesen karm nicht mit erleben wollen.
Gefunfne Rinderzucht! Abtrunniges Gefchlecht!
Eh voila ton ouvrage!

#### Euife.

Franziska hat ganz Recht, Es ift gewiß zu viel, in unfern schonften Lagen Mit trockner Wiscenschaft fo planlos uns zu plagen; Das Lernen schmall ich nicht, benn niemals lernt muß.

Was aber fommt für uns bei der Lection heraus?

### Gouvernante.

Auch Sie emporen sich? — D undankbare Schlangen! Ist in dem Frevel je ein Paar so weit gegangen? Auf meinem Arme hab' ich Sie als Kind gewiegt, Hab' alles gern vermist, was sonst ein Herz vergnügt. Nur Ihrem Wohl gelebt, manch schlummerlose Nacht, Les dieux m'en sont temoins, an Ihrem Bett gewacht. Ist das der Pant?

#### Franzista.

Mein Gott, wer hat es denn bestitten, Daß Sie für unser Wohl so manchen Schnierz gelitten? Nuch sind wir Ihnen treu und herzlich zugethan, Und sehen Sie gewiß als unser Mutter am. Rur übersehen, Sie auf Rechnung seuer Tage Nicht, was uns ennupirt, und unser jedze Plage.

#### Luife.

Ja, ja, ma bonne, wir find gewiß nicht unbantbar. Bergeiben Sie, was nur im Scherz gesprocen war.

Bouverwante.

Was, Schers, was? wollen Sie Komsbie mit mir spielen? Siebts keinen andern Stoff. Ihr Muthchen abzutühlen? Ah les ingrates!

Franzista.

Rein Gott, wir wollten Gie nicht franten. Enife.

Wir meinten es nicht bos.

grangista.

Wie tonnen Sie nur benten, Es fep uns Ernft barund und jum Beweis bavon

Es fep und Ernft barund. Und jum Beweis bavon Woll'n wir gang rubig fenn, und halten bie Lection.

Buife."

Benn Gie uns bofe find, ich fam es nicht ettragen.

Frangista. ande nen de

Ich bettle, bis Sie uns ein gutes Bortchen fagen.

Ma bonne!

Frangista.

Mademoiselle!

Bouvernante.

Inb nun die Charten ber, wir wollen und gerftreu'n.

Frangista.

Mc Gott!

Souvernante.

Vite! vite!

Luise

(hat jum Fenner binausgesehen und thut, als suche pe bie Charten, Frangen begegnenb, die ebenfalls ans Benfer tommt.)

Nichts?

grangista.

Richts!

### Couvernant& Allons, woran gebrichts? Franzista. Die Charten find' ich nicht. Gouvernante. Ber (Bertinet Bollter ... arch Studder Frangista. and the fact of the Luife (wie oben.) Beggen, ann sign naung, Affe r in the supplemental and the contraction of the co There exists making out sould bedar told in Bichel Gouvernante. Den Tifch fein jugeruckt, Die Charte aufgeschlagen; Bo blieben wir benn, wo? — Mun? foll ich ewig fragen? angal nachtere Stangista. Luifa Couvernante. Den Ramen! - nun - wa feble's benn noch? Franzista. 18ci --a Luife. Coupernante. Bei. - In - In - Bei! Dein Gott, bas bat ia feinen Ginn. Mesdames! Attention! Sab' ich Sie fo erjogen? Bo blieben wir?

Franzista. Bei —

Luise.

Bouvernante. In Rabenellenbogen. Luife.

Ja ja!

Franzista.

Sans recht!

Souvernante.

Bo liegt's?

Buife. Das weiß ich gang genas.

Couvernante.

Shun, mo?

Franzista (late sa Luife.)

Convernante.

Bonnesnaute.

Bo benn?

Das Feld war blan.

(fe fucht in ber Charte.)

Souvernante.

Der Fingerzeig ift gut. Bie mich Ihr Bleif verguagt!

'S ift boch gewiß, baf es im blauen gelbe liegt?

Euife.

Mein Gott, ich find' es gleich.

Franzista.

Ich fine wie auf Robien. Luife (bei Seite.)

Sichft Du noch nichts?

Frangista (eben fo.)

Roch nichts.
Souvernante.

Wie? fuchen Gie's in Polen?

Patt' ich ben Streich erzählt, man hielt's für eine Fabel. Ah Ciell Sie find zerstreut. Soyez donc raisonnables.

(Die Charte nehmend.)

Dier ift's, in Deutschland bier. , Wo liegt's? Mun frag' id Gie.

2 Luife.

'S war bod ein blaues Belb.

Couvernante.

Voilà, mon étourdie!

Mun, Braulein Brangchen, find Gie etwa eingefchlafen?

Run tommt's an Gie,

granfista (en Gette.)

Siebfe Du noch fichts von meinem Grafen? Couvernante

Bas? Wie ! Cein Graff: Bas gehr ein Graf Gie an?

A Setand Ich bab es wohl gehört, Sie reben's mir nicht aus.

Brangista. Gin Graf? Ma bonne, ich glaub', jest haben Sie gefchlafen.

3ch forach ---

Souvernante.

Sie fagten Braf. Frangista.

3d fprach von Geographen. Souvernante

86. fo!

Luife (leife.)

Sottlofes Rind!

Brangista (ben Geite.)

. Dan hilft fich, wie man fann.

Bonvernaute.

Run woll'n wir weiter gebn. Go, ruten Gie beran! Dier nehmen Gie bas Buch, ben Einband nicht verbogen, Pagina 103, bon Ragenellenbogen.

grangista (lieft.)

"Ein alter Thurm" Souvernante.

Mur au!

Abener's beamat, Wente, IL So.

grangista.

. Mir flimmerte bor ben Mugen,

Ich werb' heut' ficerlich nicht jum Prolector taugen.

Couvernante (ju Luife.)

Co nehmen Sie das Buch.

(ju Aranichen.)

Mein Rind, bas fommt vom Blut. Luife.

Much mich verfconen Gie mir ift gewiß nicht gut.

Ich fchlief in biefer Nacht, ich fomor's, nicht bie Di-

Souvernante.

Das ift berfelbe Grund. Mein Rind, bas fommt vom Blute.

Man gebe mir mein Glas, mein Blut ift nicht fo warm. Die lieben achtzehn Jahr. Ach baß fich Gott erharm!

Run, vite! vite!

Franziska. Hier, ma bonne.

(Giebt ibr bie Brille.)
Gouvernante.

(fie sucht im Buche.)

Alfo - "ein alter Thurm - Grangista (ber Seite.)

Stebft bu noch nichts?

Luife (ben Seite.)

Gar nichts.

Couvernante.

Da ftehts: "ein alter Thurm",Auf einem maßgen Berg, von allen Seiten frep,
"In feinen Fenftern fteht —

Frangista (fpringt auf, lant, mit bem Gesicht auf bas Tenfter gewandt.)

Der Reitfnecht!

Quife (eben fo.)

Der Jofen!

Mesdames! find Sie toll? Ein Reitfnecht in bem genfter! Krangista.

Er ift's!

Luife.

Bey Gott, er ift's!

Gouvernante, (giebt fie auf ben Stubl gurud.)

Bas! felen Gie Gefpenfter?

Das Raschen nur in's Buch, und nicht jum Kenker

'naus, Sonst ift's, Dieu le sait, mit unfrer Stunde aus.

Frangista.

Sieh, wie ber Schimmel dampft!

Luife.

Er fommt als Pfeil geflogen.

Convernante.

Bo find Sie benn?

Franzista.

Mein Gott, in Ragenellenbogen.

Couvernante.

Alfo: "ein alter Thurm gang frep von allen Seiten" -

Er fpringt vom Pferb.

eo. Gouvernante.

"Der Thurm" -

Franzista. Er bålt.

Souvernante.

D Albernheiten !

Franzista. Run bakt ich's nicht mehr aus.

8 2

guife.

Dich faßt ein ganger Sturm,

No muk!

Couvernante.

Sie muffen ?

Buife.

ga!

Convernante.

Wen benn?

Luife.

Run, ibn!

Convernante.

Den Thurm?

Mein Rind, Gie find wohl frank! Was hat Sie denn

bewogent

Bu fold vertehrtem Bunfch nach Ragenellenbogen?

Ach Gott, wer fpricht babon?

Convernante.

Bom Churme? Franzista.

Rein !

Couvernante.

. Mein? Ja?

Bas glebes? Herqus?

Frangista.

Es find zwen Boten für uns ba,

Am Thore halten fie. Wir warten schon seit lange, D laffen Sie mich gehn, daß ich ben Brief empfange,

Couvernante.

Ein Brief? Gott fep bafür! bas lag ich niemals zu. Ich brech' ibn felber auf, und somit — taisez - vous!

Buife.

Der Brief ift ja an und, und nicht an Sie, und muffen

Sie jebes Bortden benn, an uns geschrieben, wiffen? Rein, bas ift unerhort.

Frangista. Abscheulich! Luife.

Graufam!

Bouvernante.

Stille!

Die Briefe lef ich felbft, bas ift bes Baters Wille. 3ch geb' und hole fte.

Kranzista.

Wie? Sie bemuh'n fich noch Kur und? — Das leib' ich nicht. O schieden Sie mich boch!

Gouvernante.

Das ware Ihnen recht. So hintergeht man mich, Ah, voilà les ingrates! Man unterfange sich, Und man wird sehn! ich bin kein Langohr in der Fabel, Bestez ici, Patience, et soyez raisonnables.

Dritter Auftritt.

Luife. Franzista.

Luife.

Sie geht.

Franzista.

Mc ja, fie geht.

Luife.

Und wir?

Frangista. Wir muffen bleiben!

guife.

Rann man die Graufamkeit wohl jemals weiter treiben?

Die Boten find herein -

Buife.

Die Briefe übergeben -

Frangista, Und wir, wir wiffen nichts.

Buife

If bas erbort im Leben?

Branzista.

Run reift mir bie Gebulb.

Luife.

Das Reiffen bilft nicht viel;

Durch Bitten tommen wir jest gang allein gum Biel. Sie fann nicht wiberfiebn.

Franzista.

Da hoffit Du gang vergebens, In dem Fall bleibt fie Dir ein Riefelherz zeitlebens.

Luife.

Wenn's nicht mit Bitten geht, fo gehe's vielleicht mit Lift. Erangista.

Auf Proben fam' es an,

Buife.

Db's wohl nicht flüger iff,

Daß wir auf furje Zeit die Brille ihr verfteden? Co fann fie wenigstens den Inhalt nicht entdecken.

> Franziska. (verkeck he irgendwo.)

Bang recht! Gieb ber. hier ift fie ficher aufgehoben, Der teine Liebtsaart foll feine Schillen laben

Der theine Liebesgott foll feine Schuler loben.

Sie fommt!

Franzista.

Luise.

Die Briefe sind in ihrer hand.

Luise.

Wohlan,

Die Bitte ructe querft, und bann bie Lift beran.

# . Bierter Auftritt.

Borige. Die Gouvernante (zwen Briefe in ber-Sand, aus ber Mitteltbure.)

Couvernante.

D, ungerath'nes Paar! ach, hatt' ich's nie vernommen!
'S ist nicht genug, daß man solch' Billet-doux bekommen,
Rein, man läßt obendrein die allerschonsten Phrasen
Durch einen Reitsnecht, Ciel! sich in die Ohren blasen.
Wenn das zu meiner Zeit, durch mich geschehen war!
Durch einen Reitsnecht! Gott! tems, voilà les horreurs!
Rranzista.

Mein Gott, was ift benn ba fo gar gu ftreng gu nehmen? Gouvernante.

Sie fragen noch?

### Luife.

Ich will mich gleich von herzen fcamen, Bur mugt ich gern, marum?

Souvernante.

Barum? Gerechter Gott!

Ift benn das Seiligste jest in der Welt ein Spott? Gilt denn die Lugend nichts?

Luife.

Das find furiofe Baffen.

Was hat die Lugend benn mit einem Brief gu ichaffen? Dug barum unfer herz gleich rettungslos verderben, Wenn uns ein herrchen ichreist, er murd? aus Liebe fterben?

### Compernante.

26, welch' ein Brief ift's nicht! Der ift von lieber hand, Der Postillon d'Amour ichien auch im Schlof befannt. Frangista.

Run ja, wir wiffen es, von wem die Briefe fommen, Und wußten alles, wenn Sie fie nicht weggenommen. Nachricht vom Vater ift's.

#### Luife.

Der Bormund laft mir fchreiben,

36 61 -

Frangista.

Bir follten boch -

Souvernante.

Gottlofe Rinber bleiben !

Mir machen Sie nichts weiß, es ift unnoth'ge Mub, ... Um mich ju hintergehn, mar's heute viel ju frab.

Quife.

Wer benft an's hintergebn? Wir tommen nur und bitten, Sat' je Ihr gutig hert folch barten Spruch gelitten?

Franzista.

Und wenn wir jest gefehlt, es fep bas leste Ral, Befregen Sie uns nur von diefer harten Qual.

Luife

Sie haben schon so oft und Ihre Gunft bewiefen, Wir burfen Sie mit Recht als zwepte Mutter gruffen.

grangista.

Was uns in biefer Welt nur fcon und gut begegnet," Bon Ihnen tam's, es war von Ihrer Dand gefegnet.

Luife.

D'rum lebt die Dantbarfeit flar in bes herzens Liefe.

D nur ein gutes Wort! -

Franzista.

Und nach dem Wort — die Briefe.

Gouvernante

Die Schmeichellagen tennt man an bem leifen Strich; Man ftreichle zu, boch ich bin unerschütterlich, Und ber Entschluß in mir ift nie fo fest gewesen, Die Briefe bleiben mein, bis ich fie selbst gelesen; Dann schick ich sie perschirt ben beyben Bateen zu.

granzista.

Das leib' ich nicht.

Gouvernante.

Silence!

Luife.

3d aud nick:

Souvernante.

Taisez - vous!

Bas war bas für ein Bort? wie? was? nicht leiben wollen?

Sich werbe Sie wohl erft geziement fragen follen? Bo bleibt benn ber Refpett? Je n'ose pas les dire, 3ch leib' es nicht. Ah ciel! Man wiberfest fich mir? Run bleib' ich felfenhart. Bin boch auch jung gemefen. Doch bab' ich nimmermehr ein Billet - doux gelefen. Bum Renfter flogen fie oft buBenbweis berein. Das Lefen ftand mir frep, wie viel mar ich allein; Mllein ich brachte fie gu meiner Gouvernante, Die in bem bochften Born bepm Raffee fie verbrannte, Sie war mohl faft ju ftreng, zwar eine gute grau, Doch nahm fie's in ber That ein Bischen zu genau. Wenn ich mich auch manchmal bor meiner Milbe fchame, Ihr mar's jest noch nicht recht, wenn ich Billets betame. Sie gantte ficherlich ben halben Sag mit mir, Die gute St. Almé, fie wohnt nicht weit von bier. Runf Boften ungefahr. Dun find es brepfig Ribre. Dag ich fie nicht gefebn! '3ch babe graue Saare, Und fie trat ficherlich fcon in die fiebzig ein, Die murbe bier gewiß an ihrem Plate fenn. grangista.

Unnoth'ge Dub, wir find mit Ihnen icon gufrieben. Luife.

Sie brauchen feine fich jur Sulfe ju entbieten.

Ma bonne! Die Briefe!

Spuvernante.

Right

Luisa. Die Briefe!

Souvernante.

Taisez - yous!

Ich geh' ins Kabinet, die Thare riegk ich zu, Der Bater soll es sehn, auf wen er sich verließ, Respect, patience, silence, no faites pas des betises. (Jur Seite ab.)

Fünfter Auftritt.

Luife Franzista.

Euife (ibr nachrufenb.)

Barmherzigfeit!

**Franzista** 

Ma bonne!

Luife.

Sie gebt.

Franzista.

Sie hort uns nicht.

Luife.

Die Thur ift gu.

Franzista.

**34**0;

Luife. Ach!

Franzista.

Gebuld, o beil'ge Pflicht!

Luife.

Run, Gott fep Dant, bag uns ber Ginfall jugefommen, Dag wir jur rechten Zeit bie Brille meggenommen.

Bum wemigsten tann fie die Briefe jegt nicht lefen.

Franzista.

Der Streich ift gang gewiß febr flug von uns gemefen.

Ronnten wir

Schabe! -- ha!

Doch fieb, die Bitte hat nichts für das Glück gethan, Wie ich's voraus gesagt, nun rückt, die Lift heran. Doch wie? und wenn? und wo? das find drey große Kragen!

guife.

36 habe bier im Ropf langft einen Plan getragen, Doch ift er noch nicht reif.

Frangista. Juft fo ergeht es mir,

Quife.

Wenn man --- Eranzista

. Nicht eine

Franzista. Wie war's —

Luife.

Bielloicht — Kranzista.

Man follte . Luife.

.\*

grangista.

Was?

Luife. Ach nein, bas geht nicht.

Franzista.

Luife.

haft bu's? Franzista.

'S geht auch nicht!

Luife.

Still, bas geht!

Franzista. Much bas geht!

9a!

Es ift wohl viel gewagt, boch bagu hab' ich herz. Und wenn'es auch miglingt, am Ende war's ein Scherz, Und fo ein Scherz, gewiß, macht keinem Mabchen Schande.

Franzista.

Mein Fall.

Luise

Co bore benn.

grangista.

Still, Rill, ble Souvernante.

Luife. -

Sie ift's. — In's Rabinet, nafch, eh' fie uns vermift. Dort sag' ich bir ben Plan, bu nenuft mir beine Lift. Und wenn hier Lieb' und Lift nicht ihren Sieg erwerben, Go wollen wie getroft als alte Jungfern sterben.

(berbe zur andern Seite ab.)

### Sechster Auftritt.

Die Souvernante allein.

35 hab' mein Glas verlegt, - vielleicht ift's bier ge-

Die Liebesbriefe find auch gar zu fein gefchrieben. Rein Wortchen nehm' ich aus. — Wo nur die Frauleins, find?

Das Suchen fällt mir schwer, benn ich bin gar zu blind. Mesdames! — Ecoutez! ba kann ich lange schrepn; Sind bie einmal davon, holt sie kein Rufen ein. Das schwarmt und schweift gewiß schon wieder in bem Garten.

Sebuld! vielag mich nicht! So lange muß ich warten! Es ist voch sonderhar. Wie dieser Liebesbrief Den gangen Jugendtraum in mir zurücke rief.

Mc Gott, wo bift bu bin, bu fcone gold'ne Beit Des gludichen Triumphe gefronter Bartlichfeit, Bo ein Liebhaberschwarm ben gangen langen Lag Su apfelgrunen grade ju meinen gugen lag? 'S war meine Leibcouleur, und Jeber bon Gefchmad' Erug meiner Borfdrift nach ben apfelgrunen Brack. Ging ich bes Conntage frub jur Rirche aus, ba Kanben Bon meinem Daus bis bin in Reihen bie Umanten, Erfchien ich auf dem Ball, fo gab es oft Duelle 11m einen Saus mit mir, und vollende um bie Stelle Ben Eifche neben mir brach man fich Sals und Bein, Du fchone golbne Zeit, bu fommft nicht wieber, nein! Ginft mar ich febr erhitt, mir blutete bie Dafe, Da fam bas gange Corps Unbeter in Extafe, Effengen flogen und Parfum und Tucher ber, und Jeder troumte sich au comble du bonheur. Ronnt' er ein Eropfchen Blut im Schnupftuch nur eriagen :

Manchester, roth gefärbt, ward allgemein getragen.
Bum Angedenken dieser heiligen Trophaen;
Auch hat tein solches Tuch das Wasser mehr gesehen.
Best — du gerechter Gott! die Zeiten sind vorben,
Best ist die Welt verkehrt, die Henne lernt vom Ep!
Das junge arge Volf wird alle Tage schlimmer,
Das greift nur nach dem Schein, und freut sich nur im

Die Manner malgen fich gemächlich burch bie Welt, Wer am bequemften liegt, der ift der größte held, Erft fommt ihr liebes Ich, dann fommt es noch einmal, Und dann das Uebrige aus ihrem Bildersaal. Wer noch will artig fenn, und höftich und galant, Der wird ein armer Wicht, ein Wasserfopf genannt. Wer aber jeden Kreis der Sitte frech zerschmettert, heift man Genie, und wird bewundert und vergoftert. Das man heprathen soll, fommt ficher ins Vergessen,

Ein Brantigam gehört icon ju ben feltnen Effen. Bar' es ber Rühe werth, fo forberte die Roth, Die Madchen schlügen fich für ihre Manner tobt. Nun, Gott fep Dant, ich bin jest aus ben Frühlingsjahren;

Da war noch gute Zeit, als wir die Jugend waren. Doch als wir nach und nach auch grau geworden find, Pat fich die Welt verkehrt, das ganze Bolt ist blind, Und die Verderbniß ist in vollem Gange da, Run, mich verführt sie nicht, Dieu me protegera.

# Siebenter Auftritt.

Gondernaute. Frangista (als junger Elegant mit Brille und Schnutrbartchen.)

Frangista - (ben Geite.)

Aba, baift fie ja! die Sache wird schon gehn, Des Bruders Kleiderschrant hat uns ganz gut versehn, Und sie erkennt mich nicht, da ihr die Brillen fehlen, Frisch, auf ein Bischen Stuck kann jedes Wagstuck zählen. (laut.)

Madame!

Gouvernante.

Was giebt's? — Mon Dieu! ein frembes
Raunsgeficht! —

Frangista.

Madame —

Souvernante.

Monsieur!

Frangista. Mich treibt die Liebe und die Pfliche.

Ole Liebe? \_\_\_\_ Souvernante.

Rrangista.

Ja, Madame! Mein Reitfnecht fagt mir eben, Er habe meinen Brief in falfche hand gegeben.

Gouvernante.

Dieu m'en preserve! Sie sind —?

Frangista.

3ch bin Graf Rarl von Gleichen,

Und werbe eber nicht von biefem Plage weichen, Bis ich gang unverfehrt ben Brief jurud befam,

Den eine falfche hand ju falfchem 3mede nahm.

Couvernante.

Monsieur!

grangista.

Madame!

Bouvernante.

Gie find in einem falfchen Saus.

grangista.

Bas biefen Pante betrift, bleibt meine Untwort aus.

Goubernante.

Sie brangen fich fo fect in biefe 3immer ein -

Franzista.

Ich laugn' es nicht, ich mag wohl im Gebrange fenn. Bouvernante.

Das thut fein Chrenmann.

Franzista.

Das werb' ich nicht bestreiten,

Gonvernante. Sie find fein Cavalier.

Rrangista.

Sich fann es nicht entscheiben.

Gouvernante.

Das ift ein Rinderftreich.

Branzista.

Gie beugen mich zu tief.

Souvernante.

D'rum fond aus diefem Schloft. Bas woll'n Sie

noch?

Brangista.

Den Brief.

Souvernante.

Den Brief?

Franzista.

Ja, fa, ben Brief! ich weiche nicht von bannen.

Souvernante.

Die Saiten bitt' ich nur nicht gar ju boch ju fpannen.

Frangista.

Ich tam beswegen ber, daß ich ben Brief mir bole, Und weiche nicht, ich schwor's bey Cavaliers Parole. Dier bleib' ich figen, bier. Sie handeln nach Belieben,

Gonvernante.

Impertinent! bas heißt die Frechheit weit getrieben. Doch ftill! bergleichen herrn find jederzeit Poltrone, Ich schaff ihn gleich hinaus; ben Grafen mit dem Sohne Erwarten wir, mein herr, fast jeden Angenblick Bon einer Jagdpartie im nahen Forst juruck. Wenn er Sie trifft, mein Gott, es ift um Sie geschehn.

Rtangista.

Und bennoch werbe ich nicht von ber Stelle gebn.

Converuante.

Er ift ein histopf, Bott, ber feine Seele fcont, Er schieft Sie vor ben Ropf.

Franzista.

Das bin ich schon gewohnt.

Couvernante.

Er hest in feiner Buth die hunde auf Sie ein! Den ganzen Stall!

Franzista.

Es foll mir eine Chre fenn.

Souvernante.

Der Bater ift noch mild, boch erft ber Cabn, ber Cobn, Der fchlagt Gie tobt!

Franzista.

Das ift fuft meine hauptpaffion.

Gouvernante.

Da scheitert meine Runft. Ein rechter Eisenfreffer, Ich werde höflich senn, vielleicht gelingt's mir bester. Monsieur, je vous en prie, verlassen Sie dies Haus.

Frangista.

Den Brief in meine Sand, und ich bin gleich hinaus. Gouvernante.

Muein ben Brief?

Franzista.

Mein Gott, was ift be zu befinnen? Ich geb' mein Chrenwort, ich weiche nicht von hinnen. Gouvernaute.

Quel embarras!

Franziska.

Den Brief! beswegen bin ich ba.

Sonvernante.

Das barf ich nicht. Grand Dien, ayez pitie de moi.

## Achter Auftritt.

Borige. Enife (als gang alte Dame angezogen.)

Ah ciel, was für eingarm! Mas wird hier porgenommen, Ein Rendezvous? Rein Gott, ist es so weit gefommen? Umsonst hab' ich gelebt, wenn bas die Früchte find! Ein Rendezvous? Fi donc! Sie ehrvergefines Kind! Gouvernante.

Je auis toute consternée! Sat man mich fo genannt? Ein ehrvergefines-Rind?

Frangista (ben Geite.)

Luife fpielt carmant.

Rurner's bramat. Bentr. II. Bb,

Souvernante.

Roch weiß ich nicht, Madame -

Frangista (ben Gette.)

Der Ginfall mar nicht schlecht.

Luife.

Wie? kennen Sie mich nicht? — Abscheuliches Geschlecht!

D undantbare Belt, wie feine noch verbrannte! Ich bin — verzweifeln Sie! — bie alte Couvernante!

Ich din - verzweitein Gie: - Die atte Souverna

Wie? Sie? Sie St. Alme?

Luife.

Ich bin es. Je le suis.

Souvernante.

D, fehr willfommner Gaft! wie lang erwart' ich Sie! Doch haben Sie fich fehr, fehr wunderbar verwandelt.

Luife.

Die Zeit hat nach und nach bas Bischen Reis verhandelt.

Souvernante.

Allein in ber Figur, sonft war die Taille schlauf! Lui fe.

Das Alter jog mich frumm, fonft bin ich, Gott fep Dant! Eros meiner fiebzigen, noch ziemlich auf den Ruffen.

Sonvernante.

Was macht Monsieur? -

Luife.

Mille grace! er läft geborfamft gräßen.

Soupernante.

Und la Petite? — Sie fann faft Aeltermutter fenn.

Luife.

Das gange Saus ift voll von Rinbern groß und flein.

Couvernante.

Wie lange ift es wohl -

Luife.

So an die brenflig Jahre,

Ah ciel! mein Rind, Sie haben graue Daate.

Die Saiffe taugt nicht viel, verschrumpft find alle ginger.

#### Gouvernante.

Dein Gott! Go brepfig Jahr, bie machen felten junger, Und vor bem Alter fchutt nicht Beisheit, nicht Gebet.

Luife.

Helas, c'est vrai! ils sont passés ces jours de fête. Doch mas fab ich. als ich bereingetreten bin? Ein junger Derr allein mit meiner Schulerin! Dat man fo leicht ben Gib ber Mobeftie gebrochen? Mar jebes Wort von mir nur in den Wind gesprochen? Ah scelerate!

#### Souvernante.

Mon Dieu! Gie thun mir Unrecht. Ja, Das junge herrchen ift aus andern Grunden ba.

Enife.

Bilt einerlen. Die leicht ift Wicht ber Muth verschwunden. Die Lugend ift ein Glas, ber Mensch hat schwache Stun-

Franzista.

Genn Sie gang außer Angft, wenn Sie ber Bahn bethort. . Ich will nur einen Brief, ber mir burchaus gehort.

Luife.

Bie? Ginen Brief? Ah ciel! Ein Brief son biefer Dame?

Adieu, Reputation, fahr' wohl, bu guter Name! Sie, meine Schulerin! nein, aus ben Augen fort! Grand Dieu! mir bebt ber Kug. Tenez moi! - Jesuis morte!

Couvernante.

Dein Gott, fo boren Gie! ber Brief fommt mir nicht gu, Er ift auch nicht von mir - Gie glauben -

Luife.

Taisez - vous!

Und ift er nicht burch Sie, und nicht an Sie gefchrieben. Er war in Ihrer Sand , bas Gift ift brin geblieben : Und fein vernünfe'ger Menfch tann mir fein Ja verweigern, Befteb' ich brauf, ben Brief als Deftbrief ju burchrauchern.

Les Dieux m'en sont temoins, solche Correspondenz In schablicher, sans doute, als Rrieg und Pestulenz. Wo find die Briefe?

Couvernante.

Mais —

Luife.

Silence! 280 — find fie?

Souvernante.

(gieht ihr die Briefe.)

Dier.

Frangista.

Den-forbre ich guruck, benn ber Brief ift von mir. Luife.

Da, junger herr!

Gouvenante.

Mein Gott, Sie wiffen ja noch nicht — Es ist Betrügeren, man führt mich hinters Licht. Un meine Rabchen sind die Briefe angefommen. Ich bankte Gott, daß ich sie glucklich weggenommen.

Franzisfa.

(ben Brief erbrechend, lieft.)

Der Bater gab fein Wort!

Luife.

Der Bormund willigt ein!

Franzista.

Beliebte!

(breitet bie Arme aus.)

Luife.

Un mein Berg!

(Bepbe umarmen fich.)

Wir durfen glucklich fenn! Goubernante.

Ma bonne! Junger herr! D Bunber über Bunber! Sie liegt in seinem Arm! Grand Diou, Die Welt geht unter!

Der Borhang fallt.

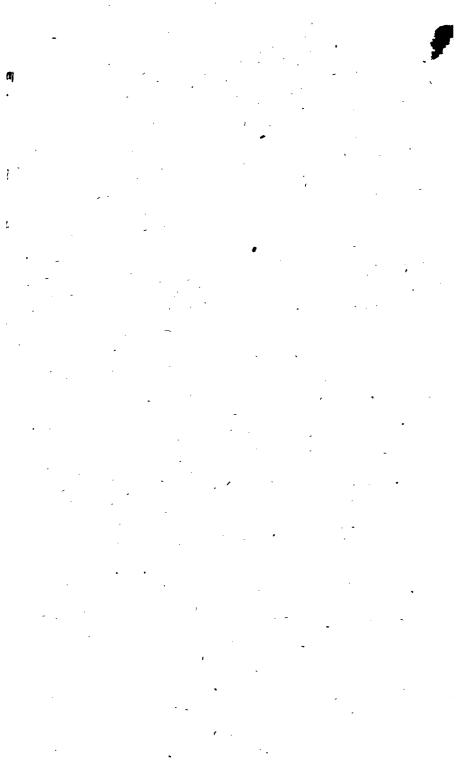



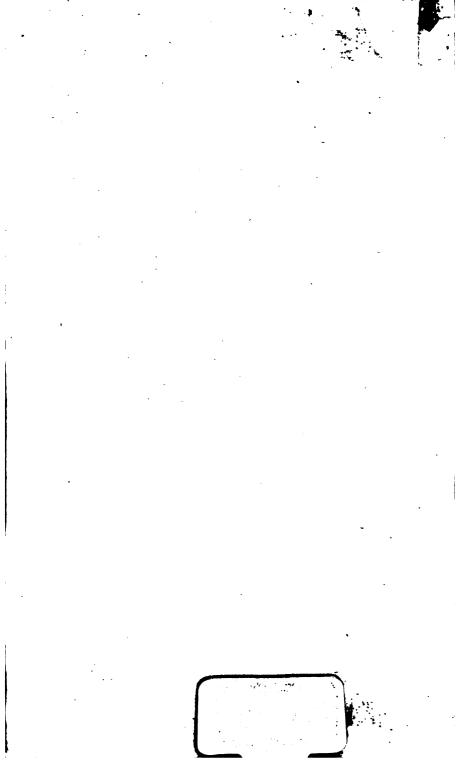

